

324:90

Chem 1508.70.2





#### Bie

# Spectrasanasyse

gemeinfaßlich bargeftellt

non

Dr. J. Forscheid,

Lehrer an ber Real = und Gemerbeschule ju Dlünfter.

Bweite, umgearbeitete und fehr vermehrte Auflage.

Mit 51 in den Text eingedruckten 3bbildungen und 7 Tufeln, bon denen 5 in Sarbendruck.

Munfter.

Michenborff'iche Buchhandlung.

1870.

Chem 1508.70.2

1872, Nov. 29. Hayward Fund.

#### VIRO ILLUSTRISSIMO

## R. P. A. SECCHI

OBSERVATORII ROMANI DIRECTORI

HUNC LIBELLUM

D. D. D.

SUMMA REVERENTIA

AUCTOR.

#### Vorwort gur erften Anflage.

Den Frennben ber Naturwissenschaften überreiche ich hiermit eine furze Zusammenstellung der siber die Spectralanalyse vorliegenden Arsbeiten. Die mathematischen Erörterungen sind übergangen und nur an den Stellen, au welchen sie unumgänglich nothwendig waren, eben berührt worden. Die Quellen, aus welchen ich den Stoff geschöpft habe, sind unter dem Text angegeben, so daß auch diesenigen, welche sich noch näher mit dem neuen Zweige der Wissenschaft beschäftigen wollen, Fingerzeige zu diesem Studium zur Genüge sinden werden. Es würde mir zur Freude gereichen, wenn auch die Männer von Fach hier und dort eine Notiz fänden, die ihnen bei der Lettüre der vielen und bereits sehr reichhaltigen Abhandlungen über diesen Gegenstand entgangen wäre.

Münfter, ben 1. Marg 1868.

Der Berfaffer.

#### Vorwort gur zweiten Auflage.

Die günstige Aufnahme, welche die erste Auflage des vorliegenden Werkchens gefunden — innerhalb Jahresfrist war dieselbe vergriffen —, veranlaßte mich, die Zusammenstellung der über die Spectralanalvse vorsliegenden Arbeiten mit den seit jener Zeit veröffentlichten Ergebnissen der Forschungen auf diesem Gebiete zu bereichern und auch das früher Witgetheilte zu erweitern, so daß eine möglichst allseitig sich ersstreckende Uebersicht über diesen Zweig der Wissenschaft erstrebt wurde. Gleichzeitig war ich bemüht, die Angaben der Zeitschriften und Werke, in welchen sich die einschlagenden Abhandlungen besinden, soweit es mir möglich war, vollständig anzugeben, so daß auch benjenigen, die sich mit einzelnen Theilen specieller beschäftigen wollen, in den unter dem Texte besindlichen Noten hinreichende Andeutungen geboten werden.

Der Freundlichkeit des Hrn. P. A. Sechi in Rom verdanke ich einen Originalbericht über die neuesten Resultate der spectralanalytischen Untersuchungen auf dem Gebiete der Astronomie, für dessen überaus gütige Mittheilung ich ihm zu tiesem Dank verpflichtet bin.

Möge sich die zweite Auflage derselben wohlwollenden Aufnahme erfreuen, wie die erste.

Münster, den 1. Februar 1870.

Der Berfaffer.

### Inhalt.

|                                          |              |         |         |          |      | Seite |
|------------------------------------------|--------------|---------|---------|----------|------|-------|
| Einleitung                               |              |         |         |          |      | 1     |
| A. Das Spectrum .                        |              |         |         |          |      | 2     |
| 1) Entstehung bes Sonnenspectrums .      |              |         |         |          |      | 2     |
| 2) Eigenschaften bes Sonnenspectrums     |              |         |         |          |      | 6     |
| 3) Die Fraunhofer'schen Linien .         |              |         |         |          |      | 12    |
| 4) Spectra ber übrigen Lichtquellen .    |              |         |         |          |      | 23    |
| B. Geschichtliches                       |              |         |         |          |      | 26    |
| C. Der Spectralapparat                   |              |         |         |          |      | 32    |
| D. Spectra ber glühenbe                  | n Körper     |         |         |          |      | 42    |
| 1) Allgemeines                           |              |         |         |          |      | 42    |
| 2) Spectra ber Metalle                   |              |         |         |          |      | 53    |
| 3) Spectra ber Gafe                      |              |         |         |          |      | 65    |
| E. Das Absorptionsspeci                  |              |         |         |          | •    | 76    |
| 1) Das Absorptionsspectrum erfter Orbr   | nung. (Umfe  | hrung l | der Spe | ctrallin | ien) | 76    |
| 2) Das Absorptionsspectrum zweiter Ori   |              |         |         |          |      | 82    |
| F. Umtehrung ber Abfor                   | ptionsspe    | ctra    |         |          |      | 90    |
| G. Ausführung ber Spec                   |              |         |         |          |      | 94    |
| H. Objective Darftellung                 | ber Spe      | ctra    | (Projec | tion be  | r    |       |
| Spectrallinien)                          |              |         |         |          |      | 105   |
| J. Anwendung berfelben                   |              |         |         |          |      | 110   |
| a) Anwendung bes birecten Spectrum       |              |         |         |          |      | 110   |
| 1. Bur Untersuchung ber Gefteine unb 9   |              | ٠.      |         |          |      | 110   |
| 2. Bur Untersuchung von Mineral- und     |              | fer     |         |          |      | 112   |
| 3. Bu ben qualitativen Untersuchungen i  |              |         |         |          |      | 112   |
| β) Anwendung bes Absorptionsspectru      | ms erfter Di | rdnung  |         |          |      | 117   |
| Analyse ber himmelstörper                |              |         |         |          |      | 117   |
| Das Rirchhoff'iche Sonnenspectrum .      | •            |         |         |          |      | 118   |
| Das Angström'sche Sonnenspectrum .       |              |         |         |          |      | 120   |
| Die Spectra ber übrigen himmelskörper    |              |         |         |          |      | 123   |
| Beobachtung ber totalen Sonnenfinsternif | 3 vom 18. A  | uguft ! | 1868    |          |      | 128   |
| Das Spectrum ber Protuberangen und b     | er Corona    |         |         |          |      | 137   |

#### VIII

|                                                                              | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Busammenftellung ber Resultate ber neuesten Beobachtungen über bie physische |       |
| Beschaffenheit ber Sonne von P. A. Secchi. (Driginalbericht)                 | 144   |
| Sternspectra, von bemselben. (Driginalbericht)                               | 150   |
| Beobachtung ber totalen Sonnenfinsterniß vom 7. August 1869                  | 163   |
| Die Bewegung ber himmelstörper                                               | 165   |
| Spectra ber Sternschnuppen, Meteorschwärme, Feuertugeln, Blige und bes       |       |
| Rordlichtes                                                                  | 171   |
| 7) Unwendung des Absorptionsspectrums zweiter Ordnung                        | 175   |
| 1. Bu technischemischen Untersuchungen                                       | 175   |
| 2. Zu gerichtlich-chemischen Untersuchungen                                  | 177   |
| d) Zu verschiedenen Zweden                                                   | 179   |
| Erflärung ber Tafeln                                                         | 190   |

#### Einleitung.

Die Svectralanalvse hat seit ihrem furzen Dasein nicht allein in allen wiffenichaftlichen Kreifen bas bochfte Intereffe erregt, fonbern auch bei benjenigen, die den naturwiffenichaftlichen Forschungen als Dilettanten gefolgt find. Wie follte es nicht überraften, wenn wir feben, bag Die Spectralanalpfe aus jenen Regionen die himmelsforper in den Bereich ber chemischen Analyse gieht, über beren Entfernungen auch bie fühnste Phantafie fich feine Vorstellungen zu machen magt. erführte fich bis jett, auf ben Schwingen ber Phantafie einzudringen in jene Raume, wo noch unendliche Belten rollen und vielleicht Befen wallen; und wer erfühnte fich noch vor Anrgem, fich ein Urtheil über die Bufammenschung jener Geftirne zu bilben, die wir heute mit Bulfe ber Spectralanalpfe feciren tonnen. Richt allein ift es bie Sonne, über beren Ratur fie und jo intereffante Aufschluffe ertheilt bat, obgleich ihre Entfernung von ber Erbe Millionen von Meilen beträgt, jo bag jelbit bas Licht ben Weg von der Conne bis zur Erbe erft in 8 Minuten und 13 Sefunden gurucklegen fann ; jondern es fonnen auch die Fixfterne, beren Entfernung von ter Erbe jo bedeutend ift, bag bas Licht mehrere Jahre gebraucht, um von ihnen auf bieje zu gelangen, fich bem Secirmeffer ber Spectralanalpfe nicht entziehen. Vor ungefähr einem Jahre erfuhren wir, daß bei dem Aufleuchten und Berbrennen bes Sternes in ber Krone die Spectralaualnie es war, welche und Aufichlug über die Ratur des brennenden Stoffes lieferte und benielben als Bafferftoff ertennen ließ. Ferner bewaffnet fie bas Huge, um in bie buntlen Tiefen ber irdijchen Gebilbe einzudringen, mit glangenden Farben die fleinsten Theilchen ihrer Bestandtheile vorzuführen und bisher unbefannte Elementaritoffe, wenn fie in auch noch jo geringen Mengen vorhanden find, auf einfache Beise in überraschend berrlichem Lichteffecte bes Spectrums erfennen gu laffen.

Um eine gründliche Anschauung der Spectralanalyse zu geben, wird es unumgänglich nothwendig sein, zunächst einige Lehren über das Wesen bes Lichtes zu berühren und gleichzeitig die Grundlage der nenen Ent-

bedung, das Spectrum, einer genanen Berücksichtigung zu würdigen. Wir beabsichtigen nicht, auf eine mathematische Begründung der einzelnen Lehren näher einzugehen, sondern die mathematischen Begriffe nur insofern zu berühren, als sie zum Berständniß des Ganzen unbedingt nothwendig sind.

#### A. Das Spectrum.

#### 1) Entftehnug bes Connenfpectrums.

Bewegt fich ein Lichtstrahl in einem und bemfelben Medium, fo kann sein Beg burch eine gerade Linie bargestellt werben. Tritt er aber

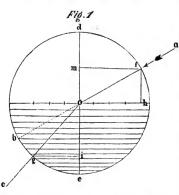

aus einem Mittel in ein anberes über, fo erleidet ber Strahl eine Ablenkung, man Brechung bes Lichtes nennt. Weht 3. B. ber Lichtstrahl ao (f. Fig. 1) aus ber Luft bei o in Baffer über, so bewegt er fich nicht in geradliniger Richtung ob weiter fort, fondern, wie bie Beobachtung lehrt, in ber Richtung oc. Denft man fich in bem Buncte o auf der Oberfläche des Waffers eine Sentrechte od, welche Linie man Ginfallsloth nennt,

errichtet, so sinbet man, daß der gebrochene Strahl oc sich der Ber- längerung oe des Einfallslothes nähert. Die Ebene, welche man sich durch den einfallenden Strahl ao und das Einfallsloth do gelegt denken tann, heißt die Einfallsedene; der Binkel aod, welchen der einfallende Strahl ao mit dem Einfallsloth od bidet, Einfallswinkel. Brechungsebene ist die durch den gebrochenen Strahl oc und die Berlängerung des Einfallslothes oe gelegte Ebene; Brechungswinkel coe, welchen der gebrochene Strahl oc mit oe bildet. Die Beodachtung zeigt uns, daß die Einfallslothes nit der Brechungsebene zusammenfällt und ferner, daß zwischen gewissen smittionen der genaunten Binkel ein besonderes Berhältniß besieht, dessen hirtonen der genaunten Binkel ein besonderes Berhältniß besieht, dessen wir von den Strahlen oa und oc gleiche Stücke of und og von o aus ab und fällen von den Endpunkten f und g derselben senkechte Linien fm und g i auf das Ein-

fallstoth, so nennt man biese Linien, fm und gi, die Sinus der Wintel und zwar fm den Sinus des Einfallswinkels, aod, und gi ben Sinus des Brechungswinkels coe. Der Quotient

für dieselben Mittel constant und in unserem Falle gleich  $\frac{4}{3}$ . Dieses Vershältniß führt den Namen Brechungsexponent. Würde das Wasser durch ein anderes Mittel erset, so ändert sich auch der Brechungsexponent; so ist 3. B. der Brechungsexponent gleich  $\frac{3}{2}$ , wenn der Lichtstrahl aus Lust in Glas übergeht. Lettere Substanz eignet sich wegen ihrer Durchsichtigkeit und Beständigkeit am Besten sür das Studium der Erscheinungen, welche sich bei der Brechung des Lichtes zeigen, weßhalb man auch in der Regel von diesem Stosse zu dem oben genannten Zwecke Anwendung macht. Gewöhnlich wendet man das Glas in Gestalt einer



breiseitigen Säule, (Fig. 2) an, welche man ein Prisma nennt. Gine von den brei Seitenstächen nimmt man als Basis an und nennt die der Basis gegenüberliegende Linie, in welcher sich die beiden anderen Flächen schneiben, die brechende

Kante des Prismas. Lassen wir einen Lichtstrahl a. (Fig. 3) auf die Fläche rs des Prismas rst fallen (rst sei ein auf der Kante s



sentrechter Querschnitt), so beobachten wir, daß derselbe bei dem Eintritt in das Glas zu dem Einfallsloth do hin gebrochen wird und in der Richtung oo' sich fortspstagt. Ferner, daß derselbe beim Ausstritt aus dem Prisma abermals gebrochen wird und zwar in der Richtung o'b, welche Linie mit dem Einfallsloth einen

größeren Bintel bo'd' bilbet, als oo' mit ber Berlängerung besselben. Der Lichtstrahl bewegt sich also zuerst in ber Richtung ao von ber Basis rt ab und zulest in ber Richtung o'b wieber zur Basis hin.

Führen wir ben Berjuch in einem buuflen Zimmer aus, indem wir burch einen feinen Spalt einen Sonnenstrahl so einfallen laffen, bag berfelbe auf feinem Wege durch ein Prisma gehen muß, so erblickt man auf einem passend aufgestellten Schirme ben abgesenkten Strahl und ein in ben Regenbogenfarben glanzendes Bild, bas Sonnenspectrum.

In Figur 4 stelle und a b.c. d ein dunkles Zimmer vor; bei e besinde sich die seine Oeffnung, durch welche ein Sonnenstrahl fe eindringt und bei g das Prisma trifft. Der Sonnenstrahl wird mittelst des Spiegels m ressetzt, der und gleichzeitig ein Mittel an die hand gibt,

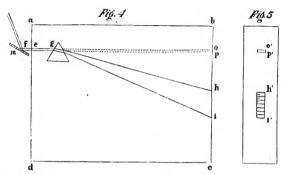

bem Strahse eine gewinichte Richtung zu geben. Man nennt ein solsches Justrument Heliostat. Bei Abwesenheit des Prismas hätte der Strahs, wie wir oben gezeigt haben, eine geradlinige Richtung, und in op Fig. 4 oder o'p' Fig. 5 erhielten wir das Bitd. So wie aber das Prisma bei g dergestatt eingeschoben wird, daß die brechende Kante mit dem Spatt parallel läuft, sinden wir das Bitd auf der gegenübersstehenden Wand in hi Fig. 4, oder h'i' in Fig. 5. Bei dem setzeren bemerken wir in Bergleich zu dem ersteren a) eine Mentung, b) eine Berlängerung, c) eine Färdung und d) eine Cuerstreisung besselben durch dunkte Kinien. Sin solches Witd sührt den Namen "Spectrum", in unserem Falle, da es von einem (S. Tasel I. Fig. 1) Sonnensstrahs herrührt "Sonnenspectrum."

Ehe wir zur näheren Betrachtung ber 4 angegebenen Eigenschaften bes Sonnenspectrums übergeben, wollen wir einen furzen halt machen, um einen Rückblick auf bas Geschichtliche besselben zu werfen.

Schon in dem tlassischen Alterthum war die Zerlegung des Sonnenlichtes mittelst eines Glasstäckes betannt, wie Seneca berichtet, der auf die Uebereinstimmung dieser Farben mit denen des Regendogens himweist. Auch versuchte bereits Litellio eine Erflärung über die Entstehung der Farben zu geben, welche man erhält, wenn das Licht durch ein mit Wasser gefülltes Glas durchtritt. In Arritoteles Zeiten war die Herstellung des Sonnenspectrums in einem duntlen Zimmer schon üblich, deren sich anch Keppter bei seinen Untersuchungen bedieute. Zedoch alle

in jener Beit versuchten Erflärungen waren ungenugend, bis ber Englander Newton \*) durch die Beobachtung Grimalbi's, daß bei ber Erzeugung bes Spectrums eine Berlangerung eintritt, auf ben Bebanten der Einfachheit und der verschiedenen Brechbarfeit der einzelnen Farben geführt wurde. Diefem berühmten Gelohrten follen wir auch die erfte wiffenichaftliche Unficht über bie Ratur Des Lichtes verbauten, Die man die Emanations oder Emissionstheorie neunt. Benn auch die von ihm aufgestellte Spotheje einer ipatern weichen mußte, fo fann die Beichichte ber Optit nicht umbin, ben übrigen vielfachen und fruchtbaren Beobachtungen Newton's ein ehrenvolles Andenten zu feten. Bie fehr diefer ausgezeichnete Forscher schon von feinen Beitgenoffen die verdiente Anerkennung in Folge feiner großartigen Leiftungen auf bem Gebiete der Raturwiffenschaften fand, bezeugt uns ber überaus ehrende Schluß "Sibi gratulentur mortales tale tantumque feiner Grabichrift : extitisse humani generis decus." And jeine irdijche Sülle ruht neben ber vieler anderen Rornphäen ber Wiffenschaften in ber Weftminfter-Abtei gu London.

Als Begründer der neueren Theorie, welche die Undusationss ober Bibrationstheorie genannt wird, können wir Hunghens (geb. 1625, gest. 1695) und Enler ansehen. Durch die Arbeiten von Young und Fresnel hat dieselbe einen so entschiedenen Sieg über die Emanationstheorie das von getragen, daß letztere jest allgemein als unhaltbar verlassen ist. Gestützt auf diese Theorie nahm im Ansange unseres Jahrhunderts (1802) der englische Physiker Bollaston die Untersuchungen über das Spectrum wieder auf und fand schon einige wenige schwarze Linien in dem Sonnenspectrum, über welche und Fraunhofer, ein Optiker in München, vollkommenen Ausschlich (1814) lieferte. Fraunhofer beschäftigte sich mit den dunklen kinien im Sonnenspectrum so eingehend, daß seine Beodachtungen dis auf die neueste Zeit unübertrossen geblieben sind. Man neunt sie daber auch die Fraunhoferschen Linien.

Nach dieser furzen Abschweisung können wir jetzt zur näheren Untersuchung der bereits oben angegebenen Eigenschaften des Sonnenspectrums übergehen.

<sup>\*)</sup> Jaak Newton war 1642 zu Woolsthorpe, einem kleinen Dorfe in Lincolnshire, geboren. Früh entwickelte sich in ihm ein bedeutendes mechanisches Talent; die Unterstützung eines Berwandten sette ihn in den Stand, 1660 die Universität Cambridge zu beziehen, wo er sich vorzüglich mathematischen Studien hingad, 1666 ungefähr begann er seine mathematischaftronomischen Untersuchungen, die ihm den Ruhm eines der ausgezeichnetsten Forscher aller Zeiten gesichert haben. Er wurde 1696 Prossessor der Nathematik zu Cambridge, 1697 Borsteher der Münze zu London. Er starb 1727.

#### 2) Gigenschaften des Connenspectrums.

Als Cigenschaften bes Sonnenspectrums hatten wir oben bereits aufgezählt: Ablentung, Berlängerung, Färbung und Streifung beffelben.

Die Ablentung bes Sonnenftrahls wird uns in Folge ber angeführten Beobachtungen nicht mehr überraschen, da der Sonnenftrahl denselben Gesehen unterworfen ist, denen auch die übrigen Lichtstrahlen solgen. Es wird also auch, da die Einfallsebene und Brechungsebene zusammensalten, die Ablentung, wenn (wie in Fig. 4.) die brechende Rante horizontal liegt, in vertitaler Nichtung erfolgen; steht aber die Kante vertital in horizontaler. Die Brechung hängt sowohl von der Größe des brechenden Wintels, als auch von dem Stoffe ab, aus welchem das Prisma versertigt ist. Um Ersteres zu beweisen, kann man



sich eines Prismas in etwas veränderter Form (Fig. 6.) bedienen. Dasselbe besteht ans zwei Messingplatten b und b', die an einer dritten c besestigt sind. Zwischen den beiden ersteren lassen sich zwei Glasplatten f und f' in versichtedene Stellungen bringen. Der von ihnen abzeichlossen Raum fann mit einer Flüssigeit ansgesüllt werden. Stehen die beiden Glass

platten parallel, jo wird ber burchgebende Strahl feine Ablenfung erfahren, Diefelbe wird um fo größer, je mehr man bie Glasplatten gegen einauber neigt. Hierbei fommt man gulett gu einer Lage, bei welcher ber Strahl nicht mehr burchgeht, sondern vollständig reflectirt wird. Den Ginfallswintel nennt man in Diefem Falle ben Grengwintel ber Mit bem Apparat in Fig. 6. läßt fich zugleich auch zeigen, Brechung. bag bie Ablenfung von bem Stoffe ber bredjenden Substang abbangt. Füllt man bas Brisma bei berjeiben Stellung ber Glasplatten mit verschiedenen Flüffigkeiten, so andert fich die Ablenkung, ba, wie wir schon früher gehört haben, ber Brechungservonent für verschiedene Stoffe nicht gleich ift. Unter ben Fluffigfeiten gibt es viele, welche bas Licht ftarfer brechen als bas Baffer. Folgende find nach ber Größe ihres Brechungserponenten fur Luft in fteigender Reihe geordnet: Alfohol, Schwefelfaure, Terrentinol, Bengol, Ranada-Baliam, Schwefel-Selbit bei verichiedenen Glasforten ift ber fohlenstoff und Unisol. Brechungserponent verschieben, jo leuft bas grune Gras ben Strahl ftarfer ab, als bas gewöhnliche weiße; bleihaltiges Flintglas wirft wiederum ftarfer brechend, als bie beiben genannten. Das Glas wird in diefer Begiebung vom Schwefel. Saphir und Diamant übertroffen.

In der Regel bedient man fich eines Flintglasprismas, deffen brechenber Bintel 600 betraat.

Die zweite Eigenschaft bes Sonnenspectrums ist seine Berlängerung. Auch diese sindet in einer zur brechenden Kante senkrechten Richtung statt und hängt gleichfalls von dem brechenden Winkel des Prismas und der brechenden Substanz ab, was auf dieselbe Beise, wie vorhin bei der Ablenkung, gezeigt werden kann. So ist 3. B., das Spectrum, welches ein Prisma von Flintglas erzeugt, länger, als das durch ein Krownglasprisma unter sonst ganz gleichen Umständen hervorgerusene Spectrum. Dagegen wird das Spectrum nach der Breite hin, d. h. parallel mit der brechenden Kante nicht verlängert.

Bird bei biefen Berfuchen bas Spectrum hinreichend in bie Lange gezogen, fo verschwindet die weiße Farbe vollständig und ftatt dieser tritt Die britte intereffante Gigenschaft, Die Farbung, ein. Dan unterscheibet alsbann, nach Newton, im Spectrum fieben Sauptfarben (G. Tafel I. Fig. 1.) in folgender Ordnung: Roth, Drange, Gelb, Grun, Blau, Indigo und Biolett. Newton wurde bei der Unterscheidung dieser fieben Sauptfarben des Spectrums von Bergleichungen mit der Tonleiter be-In der lateinischen Uebersetung werben fie: ruber, aureus, flavus, viridis, caeruleus, indicus und violaceus genannt. Beurtheilung ber Spectralfarben und beren wechselseitigen lebergangen zeigt fich eine gemiffe Stumpfheit unferes Gefichtsfinnes, fo baß felbft Newton, Diefer fonft jo confequente Meifter bes Denkens, in Diefer Begiehung von einer Infonsequeng nicht frei zu sprechen ift. In feinen übrigen Werken benutt er bas Wort caeruleus, welches bas Bellblau, ober bas Chanblau von Belmholt, bei ber vollständigen Aufzählung ber Spectralfarben bezeichnet, nur ausnahmsweise in biefer Bedeutung. anderen Stellen werben nur feche Farben, an einer Stelle ja fogar nur fünf (mit Beglaffung von Drange und Dunkelblau) von ihm aufgezählt, während das Biolett auch unter bem Namen purpureus vorkommt.

Bir erkennen aus dieser Eigenschaft des Sonnenspectrums, daß das weiße Licht in einen Bündel prächtiger Farben, wie wir sie beim Regenbogen zu sehen gewohnt sind, gespalten wird und ziehen hieraus den Schliß, daß das weiße Licht nicht einsach, sondern aus farbigen Strahsen zusammengesetzt sei. Den directen Beweis für diese Behauptung hat auch schon Newton geliefert. Wird das in die Länge gezogene, prismatische Farbenbild nach seiner Angabe durch ein zweites Prismatische, so erscheint dasselbe unter günstigen Umständen wieder als ein vollkommen weißer Lichtstrahl. Wan kann auch das Spectrum durch eine Sammellinse auffangen, welche die farbigen Strahlen in einem Puntte vereinigt. Wird in diesem Puntte das Bild auf einem Papierschirme aufgefangen, so erscheint es wieder blendend weiß.

Onrch einen von Münchow angegebenen Bersuch läft sich gleichfalls bas weiße Licht aus den genannten 7 Farben wieder herstellen. Man bringt das Prisma mit einem Uhrwerf in Berbindung, um es in eine rasche rotirende Bewegung versehen zu können. Durch die Rotation des Prismas werden die fardigen Strahsen des auf einem Schirme aufgessangenen Spectrums so gemengt, daß ein weißer Lichtstreif erscheint. Nach einfacher tann man mittelst eines Kreifes das Experiment anstellen. Man theilt bessen freisförnige Scheibe in sieben Settoren, die man mit den prismatischen Farden bemalt. Bei rascher Rotation des Kreifes erscheint die Scheibe nicht mehr fardig, sondern weistlich.

Die prismatischen Farben besitzen eine solche Schönheit und Lebhaftigfeit, die wir auf feine andere Art hervorbringen können. In Folge dieser Farbenpracht umste das prismatische Farbenticht sich gezogen haben; weshalb man dasselbe and vielssach, besonders im Trient, als bekoratives Mittel in Anwendung brachte; so sollen jetzt nech die Beherrscher des himmlischen Reiches, die Kaiser vom China, den alleinigen Bestig und Gebrauch der Prismen, gleichsam als ein Majestätsrecht, sich vorbehalten.

Wenn bei ber Wiedervereinigung der prismatischen Farben eine unterdrückt wird, 3. B. die rothe, so entsteht nicht eine weiße, sondern eine grünliche Farbung; beide wieder gusammengesetzt geben Beiß. Ebenso ergänzt Drange Blan, Gelb Biolett zu Beiß. Man neunt baher jedes dieser Farbenpaare Ergänzungs- oder Complementarfarben.

Es erübrigt uns jett noch die Untersuchung der einzelnen Farben bes Sonnenspectrums, welche badurch ermöglicht, wird, daß man das gesammte Spectrum auf einem Schirm, der einen schimalen Spalt hat, und ben durch diesen durchzelassenen Theil des Lichtes auf einem zweiten Schirme auffängt. Bringen wir auf dem Wege, welchen der isolitete Strahl zurücklegt, ein Prisma an, so tritt zwar eine Ablentung, aber keine Farbenveränderung ein und es ist uns nicht möglich, auch mit Anwendung anderer Wittel, den Strahl weiter zu zerlegen. Wir sind mithin zu dem Schlusse berechtigt, daß die einzelnen Farben des Spettrums einfach sind.

Die Nebeneinanderlagerung der Farben deutet uns die ungleiche Brechbarfeit derseiben an. Die violetten Strahlen sind unter allen die jenigen, welche am stärtsten von ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt werden, die rothen am wenigsten. In dieser Beziehung müssen wir uns den Sommenstrahl, wenn die Cessung, durch welche er in das dunkte Zimmer eindringt, auch noch so flein ist, ats einen Strahlenbündel vorstellen, der bei seinem Ourchgange durch das Prisma in Folge der versschiedenen Brechbarkeit der einzelnen Lichtstrahlen in unendlich viele

gespatten wird. Die einzelnen Strahlen unterscheiben sich weseutlich von einander sowohl in Bezug auf ihre Natur, als auch in Bezug auf ihre Brechbarfeit, indem jedem Grade der Brechbarfeit eine bestimmte Farbe zufennnt. Bei der Scheidung der Strahlen mittelst des Prismas bringen die einzelnen Gruppen bersellsen die verschiedenen Farben hervor, deren Uebergang in einander ein allmäliger sein nuß, während in derselben Farbe natürlich noch eine Berschechenheit der Brechbarfeit herricht. Die Zwischenrämme zwischen den einzelnen Strahlen erscheinen duntel und bilben die duntsten oder Frannhoserischen Kinien, die wir später noch einer aenauern Untersuchung unterwerfen wolsen.

Die Anffassung und Entwersung eines jeden durch prismatische Breschung erzengten Spectrums verrathen ein durchaus individuelles Gepräge; dieses tritt um so mehr zu Tage, je stärker vergrößert man das Bitd untersucht und je genauer man auf alle Einzelnheiten eingeht. Tret dieser Unwolltenmuenheit, mit der unser Gesichtsorgan auch die Abstungen der Spectralfarben auffast, läßt es sich nicht versennen, daß die Breite der einzelnen Farben eine verschiedene ist. Nehmen wir die ganze Ausdehnung des Spectrums als Einheit an und benken uns diese in 100 gleiche Theile getheilt, so nunfast das rothe Licht 12, das orange 7, das gelbe 13, das grüne 17, das hellblaue 17, das indigoblane 11 und das violette 23 soscher Theile.

Eine genanere Beobachtung bes Sonnenspectrums wird anch eine verschiebene Lichtintensität in den verschiedenen Farben sinden. Diese Sigenschaft wurde zuerst von Herschel beobachtet, der jedoch wegen der Unwollsommenheit der damaligen Lichtmesser feine erschöpspende Resultate liesern sonnte. Anch hier war es wieder Fraunthoser, der mit Hille eines Photometers, wie man sie gegenwärtig zur Lenchtgas-Untersuchtung allgemein gebraucht, zeigte, daß die Lichtintensität zwischen Gelb und Brün am stärtsten ist, nud daß, wenn man diese gleich 1000 setzt, die Lichtstärfe im Drange 640, im Grünen 480, im Blan 170, im Noth 94, im äußersten Noth 32, zwischen Blan und Violett 31, und im Biolett 6 beträgt.

Nicht allein ist die Lichtwirkung in den verschiedenen Farben eine verschiedene, sendern auch die Wärmewirkung. Man hat nämlich nachzewiesen, daß von der Sonne neben den Lichtstrahsen auch Wärmestrahten ausgehen, die denjelben Gesegnen der Brechung unterworfen sind, wie jene. Der Engländer Hersches selegnen der Anwendung eines Prismas von Errownglas, daß das Thermometer durch Simwendung der im Roth siegenden Wärmestrahsen in 16 Minuten um  $6^7/s$  Grad, der grünen in derzelben Zeit nun  $3^1/s$  Grad nutd der vieletten nur um 2 Grad stieg. Die meisten Wärmestrahsen sinden sich also im änsersten Noth, ja sie gehen gar über diese hinans, und bilden ein unsschlares Wärme-

spectrum, bessen känge gleich dem britten Theile des ganzen Sonnensspectrums ist. Stellt man nämlich an dieser Stelle einen Hohlspiegel auf, so steigt ein Thermometer in dem Brennpunkte desselben in einer Minute auf 19 Grad. Gleichzeitig soll sich im Brennpunkt ein schwascher rother Schimmer bemerklich machen.

Die Trennung der Lichtstrahlen von den Wärmestrahlen ift höchst einfach. Es gibt nämlich gemiffe Substangen, welche die erfteren durchlaffen, hingegen lettere abforbiren. \*) Ein mit Baffer gefülltes Sohl= prisma, beffen Glasplatten von Rupferornd grun gefarbt find, läßt bie Lichtstrahlen fast unverändert durchgeben, mabrend die Barmeftrablen fo vollständig absorbirt werden, daß man selbst bei Anwendung eines Brennglafes nicht die geringfte Wirfung auf ein empfindliches Thermometer mahrnehmen tann. Dagegen gibt es wiederum diathermane Substangen, wie z. B. schwarzes Glas, welche die Lichtstrahlen nicht burchlaffen. Bum Studium ber Warmestrahlen eignet fich am Beften ein Brisma von Steinfalg, welches unter ben biathermanen Gubftangen bie erfte Stelle einnimmt. Bei Unmendung eines folden Brismas findet man, bağ bas Sonnenspectrum Barmeftrablen von febr verschiedener Brechbarfeit enthält, die zum Theil noch brechbarer find, als bas violette Licht, jum Theil aber noch weniger brechbar, als die rothen Strahlen. Das Maximum ber Birfung bes Barmefpectrums ber Sonne liegt hierbei noch jenfeits ber Grange bes rothen Endes bes Lichtspectrums. Es ift einleuchtend, daß die Sonnenspectra folder Brisma, welche aus anderen Substangen verfertigt find, nicht dieselbe Bertheilung ber Barme zeigen tonnen, wenn diefe Substangen die Barmeftrablen in verschiebenem Grabe absorbiren; bagu fommt noch, bag bie verschiedenen Substangen Die Licht- und Barmeftrahlen nicht in berfelben Beife brechen. Diefer Begiebung fteht mithin bas Barmefpectrum mit bem Lichtspectrum nicht in demfelben Berhältniffe. Gin Brisma von Crownglas liefert bas Maximum ber Barmewirfung in bem Roth, ein Hohlprisma, bas mit concentrirter Schwefelfaure gefüllt ift, in bem Orange und ein mit Baffer gefülltes Sohlprisma in bem Gelb.

Anger ben Lichts und Wärmestrahlen enthält das Sonneuspectrum noch eine dritte Gruppe von Strahlen, nämlich die chemischen. Schon Scheese hatte bemerkt, daß "salzsaures Silber" (Chlorsilber) in der blauen Farbe des Spectrums viel eher und viel stärker schwarz werde, als in der rothen, und der jüngere Herschlaft sach später, daß die größte Intensität dieser chemischen Kraft noch etwas jenseits der violetten

<sup>\*)</sup> Diejenigen Körper, welche die Märmestrahlen aufhalten, wie die undurchsichten Körper die Lichtstrahlen, nennt man nach Welloni ather man, solche Körper hingegen, die sich gegen die Märmestrahlen verhalten, wie die durchsichtigen Körper gegen die Lichtstrahlen, diet her man.

Strablen, alfo wieder außerhalb bes Farbenfpectrums liege, jo bag alfo und fichtbare Spectrum auf ber einen Geite von ben intenfivften wärmenden, und auf der andern von ben intenfivften chemifchen Strabbegränzt wird. Die chemischen Birfungen bes Lichtes find burch Berfuche conftatirt, beren die chemischen Berfe zur Gemage Ein Gemenge von gleichen Theilen von Chlor- und Bafferftoffgas, im Dunteln mit einander gemengt, verwandelt fich unter Erplofion in Salgfaure, fobalb es von einem Sonnenftrable getroffen wird. Der Ginfluß bes Lichtes auf Die organische Ratur ift noch auffallender. In den Bflangen fann fich mir dann bas Chlorophpll entwickeln, wenn fich eine binreichende Wille von Licht auf fie ergiekt. Im anberen Falle erhalten fie bald ein verfümmertes Angeben und ftatt bes frifchen Bruns tritt eine fable, blaffe Farbung ein. Dur unter bem Ginfluffe bes Lichtes fonnen Die Pflangen ihre Stelle als Luftreiniger ausfüllen, Dunkeln die Bersetzung ber Roblenfaure und bas Aushauchen von Sanerstoff in die Luft nicht stattfindet. Jeboch nicht allen Strablen bes weißen Connenlichtes tommen biefe chemischen Birfungen gu. geht 3. B. die Berbindung bes Bafferftoffgafes und bes Chlorgafes unter einem rothen Glafe nicht von ftatten; bagegen unter einem blauen ober violetten Glase ebenso wie im weißen Lichte. Die chemische Birfung ber verschiedenen prismatischen Farben wurden von Berard am vollständigften untersucht. Er ließ einen Connenftrahl, welcher mittelft eines Belioftate in ein duntles Bimmer geworfen wurde, burch ein Brisma fpalten und fing bas fo erhaltene Spectrum auf einem mit Chlorfilber überzogenen Bapier auf. Die Ginwirfung ber verschiedenen Strablen auf bas Chlorfilber war für langere Beit eine conftante, und erlaubte, Die Jutenfitat ber chemischen Birtung ber einzelnen Farben unter einander zu vergleichen. Die icon oben angegebenen Beobachtungen von Berichel murben bestätigt und ber Beweis geliefert, baf bie demijden Strahlen über bas Biolette hinaus gebrochen werben, wo fie für unfer Auge nicht sichtbar find. Der befannte Physiolog Selmbolk behauptet gwar, daß die jenfeits des Bioletten liegenden chemifchen Strablen in einem volltommen verfinfterten Rimmer bon einem Ange. welches durch langeres Bermeilen in biefem eine größere Empfindlichfeit für febr ichwache Lichterscheinungen erhalten bat, mabraenommen merben föunten: jedoch bleiben fie unter gewöhnlichen Berhältniffen nicht bemertbar, ebenso wie es für das Ohr gewiffe hohe und tiefe Tone gibt, welche außerhalb ber Grengen ber Wahrnehmung liegen. Die chemifden Strablen follen die Fluffigteiten unferes Geborgans nicht burchbringen und somit nicht zur Nethaut gelangen fonnen. Wird ber von Berard angegebene Berfuch mit ber größten Borficht ausgeführt, fo findet man auf dem Papierftreifen an ber bom Spectrum getroffenen Stelle Linien,

bie nicht geschwärzt worden sind; selbst über den violetten Theil hinaus lassen sich noch eine große Anzahl von solchen Linien auffinden. An diesen Stellen wurde der Papierschirm von Strahlen nicht getroffen, so daß also auch eine chemische Wirtung, eine Schwärzung nicht eintrat.

Die angegebene Ericheinung steht im iumigen Zusammenhange mit der vierten Sigeuschaft des Sonnenspectrums, der Streifung desselben, die durch die interessanten Fraumhofer'schen Linien hervorgerusen wird, welch' letztere wir ihrer Wichtigkeit wegen in dem nächsten Artikel einer besonderen Untersuchung unterziehen wollen.

#### 3) Die Fraunhofer'fchen Linien.

So häufig finden wir in den Raturwiffenschaften, daß Entbedungen von ihren Urhebern nicht richtig gedeutet werden und in ihrer Hand unfruchtbar bleiben, bis es ipater bevorzugteren Beiftern gelingt , Die richtige Erflärung berjelben gu finden und ihren befruchtenden Ginfluß auf Die Wiffenichaft gur Geltung gu bringen. Wir erinnern nur an bie fo überaus wichtige Entbedung Brieftlen's. Er lieferte ben Edftein, ben Sanerftoff, ju bem neuen Gebaube ber Chemie, ohne beffen richtige Bedeutung zu erfeunen, fo daß wir in Brieftlen ben letten und hartnäckigsten Bertheidiger ber phlogistischen Theorie finden, obgleich es schon zu feinen Lebzeiten bem Genie Lapoifier's gelungen mar, mit Silfe feiner Entbedung ben Weg gur nenen Epoche angubahnen. Ebenfo blieb Die Beobachtung Bollafton's (1802), daß man mehrere ichwarze Linien in bem Spectrum mahrnimmt, wenn man bie in ein buntles Zimmer fallenden Connenftrablen mit einem ftreifenlofen Flintglasprisma betrachtet, unbenutt, bis Fraunhofer (1814), \*) ein Optiter in München, Dieje Ericheimung einer grundlichen wiffenschaftlichen Untersuchung unter-30g. Fraunhofer's Berdienst besteht nicht allein barin, eine größere Ungabl bunfler Linien, als fein Borganger entbedt gu haben - Wollafton hatte nur 7 Linien beobachtet -, sondern barin, daß er die Lage ber einzelnen Linien genan feststellte und baburch ein Mittel gur befferen Ortsbestimmung in bem Connenspectrum lieferte. Die Beobachtungen Wollafton's waren Framphofer unbefannt. Er hatte in dem Lichte fünftlicher Flammen eine belle gelbe Linie entbeckt, die wir fpater als Natriumlinie fennen lernen werben, und wollte biefe in bem Connen-Bei biefer Belegenheit fand er die von ihm beipectrum auffuchen. nannten buntlen Linien. Er fagt biernber felbft : "Ich wollte fuchen, ob im Farbenbilde vom Sonnenlichte ein abnlicher heller Streif gu feben jei, wie im Farbenbilde vom Yampenlichte, und fand auftatt beffelben

<sup>\*)</sup> Dentschriften ber Münchener Atabemie für 1814 und 1815.

mit dem Fernrohre fast ungählig viele starte und schwache vertifale Linien, die aber dunfter sind, als der übrige Theil der Farbenbilder. Einige schienen fast schwarz zu sein." (Siehe Tafel I., Kignr I.)

Bur Beobachtung ber Frambofer'ichen Linien läßt man burch einen febr feinen Spalt einen Sonnenftrahl in ein duntles Rimmer eintreten. Unch bei diesem Berinch muß wegen ber Drebung ber Erbe bem Sonnenftrabl mittelft eines Seliostate eine constante Richtung verlieben merben. In einer Entfernung von 6 bis 8 Guß von bem Spalt wird ein Brisma aufgestellt, deffen brechende Rante paraffel gum Spalte gu fteben fommt. Das Spectrum wird mit einem Ferurohr beobachtet, welches birect auf das Brisma gerichtet ift. Bei binreichender Lichtstärte ericheinen die merfwürdigen dunflen Linien. Die Amven-Ferurohrs erlaubt nicht. bas gauge eines Spectrum auf einmal zu überseben, sondern nur immer einzelne Theile, Die beim Dreben des Fernrohrs wechieln. Um die vollständige lebersicht über die Fraunhofer'ichen Linien zu ermöglichen, läßt man burch eine etwa 1/9 Millimeter breite Deffnung einen durch ben Spiegel bes Belioftates reflectirten Connenftrabl in bas bunfle Rimmer fallen und stellt ein Brisma von Flintalas, beffen brechender Winfel 70 bis 800 Grad ift, ober ein mit Schwefeltobleuftoff gefülltes Sohlprisma 6 bis 10 Tug weit von der Deffnung auf. Das jo erhaltene Connenipectrum wird auf einem Schirm von halbburchfichtigem Bapier, Durchzeichenpapier aufgefangen, auf welchem fich jedoch noch feine Linien zeigen. Diejelben treten erft bann gum Borichein, wenn man vor bem Brisma einen zweiten Spalt ober eine Sammellinfe von geeigneter Breunweite anbringt. Das Bilb, welches wir alsbann auf dem Schirme erhalten, ftellt und Fig. 7 vor.

Bir sehen sosort, daß die Linien mit einer großen Unregelmäßigkeit über das ganze Spectrum verbreitet sind. Einige liegen in mehreren Bruppen so nache aneinander, daß die einzelnen Linien kann mehr zu nuterscheiden sind mid daß sie mit Recht den Namen Nebelstreisen verdienen. Undere hingegen liegen isolirt, sind sehr sein und erscheinen fanm als sichtbare Linien. Endlich gibt es einige, welche bei etwas bedeutenderer Ansdehmung durch ihre Stärtesehr angenfällig sind. Bon letzteren wählte Fraunhoser

8

acht, welche zur bessern Orientirung das ganze Spectrum in neun Wetheilungen zerlegen, die nicht gar zu ungleich sind. Er bezeichnete sie mit den Buchstaben A, B, C, D, E, F, G und H (S. Fig. 7), welche auch auf der Tasel I. Fig. 1. in dem farbigen Sonnenspectrum angegeben sind. A und B tiegen im Roth, C ungefähr auf der Grenze von Roth und Orange, D fast im Gelb, E am Uebergange von Gelb in Brün, F am Uebergang von Grün in Blau, G im Judigo und H im Biolett. Zwischen B und C zählte Fraunhofer 9 seine scharfe Linien, von C bis D ungefähr 30, von D bis E 84, von E bis F 76, nuter denen sich drei der stärksten im ganzen Spectrum besinden, von F bis G 185, von G bis H 190, zusammen also von B bis H 574.

Die Entbedung Fraunhofer's lentte bie Aufmerkfamkeit ber Foricher auf biefen Begenftand, fo bag wir feit jener Beit noch weitere intereffante Aufschluffe über biefes auffallende Phanomen erhalten haben. Die Angahl ber befannten Linien ift feit jener Beit bebeutend gestiegen. Schon Bremfter nahm vor längerer Zeit mehr als 2000 mahr; gleichzeitig gelang es ihm unter Anderem burch besondere Borsichtsmaafregeln, in bem, unter gewöhnlichen Berhaltniffen nicht mehr fichtbaren, äußersten Roth noch mehrere bunkle Linien zu erkennen, welche Entbedung Matthiefen ichon früher gemacht hatte. Bremfter fand ferner, baf bei Sonnenaufgang und Sonnennntergang neue Linien erscheinen, welche von der Absorption der Erdatmosphäre herrühren und die von ihm atmosphärische Linien genannt wurden, ba fie ihre Entstehung bem langen Wege ber Strahlen burch bie atm. Luft verbanken. lichften erscheinen biefelben im Gelb und Drange. Lettere Ericheinung wurde von Weiß bestätigt, ber nicht allein eine Bermehrung, sondern auch eine Berbickung ber Linien beobachtete. Er fagt nämlich in feiner Abhandlung \*):

"Bei meiner im vorigen Jahre unternommenen Reise nach Griechenland, auf der ich ein Soleil'sches Spectroscop mit mir führte, betrachtete ich, so oft ich konnte, vom Bord aus die Auf- und Untergäuge der Sonne im Meere, da sich bei der Reinheit des jonischen Himmels selbst am Horizonte scharfe Bilder erwarten ließen. In der That gelang es mir die Erscheinung der Berdickung, besonders der Knien im Moth und Gelb des Spectrums, wie ich sie, freilich matter, auch in unseren Breiten gesehen hatte, oft in der überraschendsten Weise wahrzumehnen, ebenso die Vermehrung der Anzahl derselben deim Sinken der Sonne. Ein einziger Blick ins Spectroscop genügte selbst dem Laien die Sache aussisch zu machen und daher jeden Zweisel über etwaige

<sup>\*)</sup> Boggenborff, Annalen. Band 116. Seite 191.

subjective Auffassung zu verbannen." Die Berdidung faut immer nur nach einer Seite bin und zwar gegen bas violette Ende ftatt.

In neuerer Beit ift es gelungen mit Bulfe von vollkommeneren und icharferen Inftrumenten Die fogenannten Debelftreifen in einzelne Linien aufzulojen, abnlich wie man am gestirnien Simmel Die Rebelfleden burch mächtigere. lichtstärfere Teleftope in Sterne aufgeloft bat. man die Linie D, welche man lange für eine einfache bielt, als Doppellinie und frater als aus brei Linien, nämlich zwei gleich ftarken und einer britten febr feinen bestebend erfennen. Merz in Munchen \*) will ipaar aukerdem noch 5 Linien beobachtet baben, jo daß hiernach die Linie D ans fieben Gingellinien, zwei gang breiten, zwei breiten und brei feinen Linien besteht. Er gelangte zu biefem Resultate burch Inwendung von eilf Priemen. Prof. Kirchhoff hatte nämlich barauf aufmerkfam gemacht, daß eine größere Augahl von Linien burch Combination mehrerer Prismen fichtbar gemacht werden fonne, beren eines, vermöge feiner neuen Brechung, bas Spectrum bes anderen wieder verbreitert. Auf Dieje Beije mar es letterem ausgezeichneten Foricher gelungen, auf bem Theil bes Connenspectrums, ber zwischen D und F liegt, 550 Linien aufzufinden und ihre Lage genau zu beftimmen. hieraus, daß die Untersuchung über die Anzahl der Fraunhofer'schen Linien noch nicht geschloffen ift und die Rahl ber jett schon befannten weit über mehrere taufend beträgt.

Dr. Müller hat versucht die Fraunhofer'schen Linien zu photographiren, was ihm vollständig gelungen ist. \*\*) Auf der Photographie erschienen auch die im unsichtbaren, ultravioletten Theile des Spectrums liegenden dunklen Linien und Liniengruppen, welche von Stokes mit L. M. N. O. P. Q. R und S bezeichnet wurden.

Alle die bis jest angestellten Untersuchungen haben die Richtigkeit der bereits von Frannhofer aufgestellten Satze erwiesen, nämlich 1) daß die Lage der Linien von dem brechenden Winkel des Prismas ganz unabhängig ist und 2) daß auch die Natur der brechenden Substanz auf dieselbe keinen Einsluß hat.

Die Unveränderlichkeit der dunklen Linien im Spectrum macht die Bestimmung des Brechungsexponenten der verschiedensarbigen Strahlen, welche sowohl für die Theorie der Optik, wie für die Construktion der optischen Justrumente von der höchsten Wichtigkeit ist, ungleich genauer, als es dis dahin möglich war. Man bestimmt jest den Brechungsexponenten der Linien A, B, C u. s. w., statt den Brechungsexponenten der weniger schaft begrenzten rothen, gelben, grünen 2c. Strahlen zu

<sup>\*)</sup> Boggendorff. Ann. Bb. 117. S. 655. \*\*) Boggendorff. Ann. Band 109. Seite 151.

ermitteln. Ebenso erhalten wir in den Frannhoser'schen Linien ein schätzenswerthes Wittel zur Bestimmung der zerstreuenden Kraft der einzelnen Substanzen.

Die Beantwortung der Frage, wie entstehen jene dunkte Linien in dem Sonnenspectrum, wurde erst in den letzen Jahren von Kirchhofs versicht und zwar zur größten Ueberraschung Aller mit so viel Glück, daß seiner ausgestellten Ansicht ein hoher Grad von Wahrscheinlichkeit nicht abgesprochen werden kann. Kirchhoss seizer seiner Erklärung der Frannsper'schen Linien eine neue Theorie über die physische Beschaffenheit der Sonne zu Grunde, welche mit den die heute herrschenden Ansichten über die Natur dieses himmelskörpers nicht übereinstimmt. Zum bessen Wertländniß der neuen Theorie wird es nothwendig sein, die Besodachtungen über die physische Beschaffenheit der Sonne, in so sern sie mit unserem Gegenstande in Berührung treten, turz darzulegen und die wichtigen Disservapunkte zwischen der alten und neuen Ansicht über die Natur der Sonne hervorzuheben. Wir sosgen hier den Mittheilungen Littron's, welche er in seiner populären Astronomie niedergelegt hat.

Bald nach der Erfindung der Fernröhre entdeckten die Aftronomen duntle Fleden auf der Sonne, welches die damalige Mitwelt in nicht geringes Erstannen verjette: da dieje Beobachtung jo vollständig ben damals gehegten Ween über Diejes Geftirn, das Sinnbild ber höchsten Reinheit, widersprach. Der erfte, welcher Die Sonneufleden beobachtete. war der Engländer Harriot (1610). Es hatte zwar schon im zwölften Nahrhundert der berühmte Argt Averroes von Cordova mit blogem Huge einen großen Sonnenflecken gegeben, aber man magte bamals noch nicht, ben geringften Datel auf ein jo behres Bestirn zu werfen und begnügte fich mit ber Annahme, Merfur fei vor die Sonne getreten. Mis aber fpater im fiebenzehnten Jahrhundert die Beobachtungen fich mehrten, traten Galilei und ber berühmte Jefnit Chriftoph Scheiner ans Schwaben, nicht mir mit der Behanptung auf, daß Fleden auf ber Sonne vorhanden feien, fondern auch, daß Diefelben ihre Stellung auf ber Sonnenicheibe veränderten und nach einiger Zeit verschwänden. Man benutte die Fleden auch ichou, um die Umdrehung der Sonne um ihre Achje und zugleich die Lage Diefer Achje im Beltranme zu bestimmen. Bleichzeitig bemertte man, daß die Bestalt ber Fleden, je nachdem fie in ber Rabe bes Randes oder ber Mitte der Sonnenscheibe fich befauben, verschieden sei.

Betrachtet man die Sonne mit einem Fernrohr, welches gur Dams pfung des Sonnenlichtes mit einem gefärbten Planglase versehen ift, so bemerkt man fast immer die unregelmäßigen dunkelschwarzen Flecken, die mit einem aschfarbenen, gewöhnlich überall gleich breiten Raud umgeben sind. Sie verändern meistens ihre Gestalt und selbst zuweilen ihren and the second

Benn man fie langere Beit beobachtet, jo fieht man Ort ber Sonne. fie in einer meiftens langlichen Geftalt an bem linfen ober öftlichen Rande ber Conne eintreten und fich von ba langfam gegen ben meftlis den Rand bewegen. Je naber fie bem Mittelpuntte fommen, breiter icheinen fie zu werben, mabrend fie bei ihrem Austritt, welcher 13 Tage nach ihrem Ericheinen geichieht, wieder febr febmal find. Nach der Schätzung ber Aftronomen find Dieje Fleden zuweilen ungemein Der altere Berichel jah im Jahre 1779 einen Fleden, beffen arok. Durchmeffer 27,000 beutsche Meilen betragen haben joll, ber alfo 15= mal größer als ber Durchmeffer ber Erbe mar. In ber Rabe ber ichwarzen Wecken bemertt man baufig andere Stellen ber Sonne, welche fich burch ein ftarteres, helleres Licht auszeichnen und baber Connenfaceln genannt werben. Mitunter brechen aus Diejen Faceln buntle Flecken bervor, wie bagegen an benfelben Stellen, auf welchen früher Fleden verschwunden find, häufig Fadeln ericheinen. Go bietet uns bie Oberfläche ber Sonne ein Bilb emigen Berbens und Bergebens, fo bak die fortmährenden Beränderungen, welche dort vor fich geben, zu ber Bermuthung führen, die Oberfläche berfelben fei nicht von einer ftarren Maffe, fonbern von einer fluffigen ober gasformigen Sulle umgeben.

Die Entbedung ber Connenfleden gab bie erfte Bergulaffung, eine Spootheie über die phpijiche Beichaffenbeit Diejes Simmelsforvers auf-Der altere Berichel jucht nämlich jene Ericheinungen burch Die Annahme zu erflären, daß Die Sonne von einer breifachen Gulle umgeben fei und ber eigentliche Rern aus einer buntlen, nicht leuchtenben Maffe bestände. Die Leuchtfraft ichreibt er nur ber ankerften Umbullung zu, Die alfo bas eigentliche Lichtmeer (Bhotofphare) bilbe. ruht auf einer febr elaftischen, transparenten Schicht, welche wieberum eine duntle, wolfenartige Bulle umgibt. Durch die mannigfaltigften Störungen in ber Bhotofphare entstehen in Diefer in Folge ihrer gro-Ben Beweglichfeit Anbanfungen an einer Stelle und Berbunnungen ober iogar Riffe an anderen Stellen, Die fich ben unteren Schichten mittheis len und auch jum Berreigen berfelben führen fonnen. Durch biefe Alufte und Spalten wird ber buntle Sonnentern bloggelegt, mabrend von ben am angerften Rande aufgethurmten Lichtmaffen Die wolfenartige Umbullung noch beleuchtet wird, indem die gwijchen ihnen liegende trasparente Schicht in Diejer Begiebung fein Sindernif bietet. Go erhalten wir den schwarzen Untergrund, der von den ihm gmachft liegenden Bolten der dritten oder unterften, nicht transparenten Schicht beichattet wird, umfaumt von einem afchfarbigen Rande. Die Formveränderung der Fleden auf ihrem Bege von dem einen Raude bis gum andern der Sonne, welche Billon zuerft beobachtet bat, ift nach Diefer Supotheje einleuchtend. Gine fegelformige Bertiefung würde in der Mitte der Sonne freisförmig erscheinen; je mehr sie sich dem Rande nähert, die Gestalt einer Ellipse oder die eines schmasen Spattes ansnehmen, was den Beobachtungen vollständig entspricht. Auch für die Sonnenfackeln sinden wir in den Anhäufungen der Photosphäre nach dieser Hypothese eine hinreichende Erklärung, ebenso wie für die Umwandelung letztere in Flecken und umgekehrt.

Eine von der oben angegebenen, bis jetzt allgemein angenommenen Unsicht über die Natur der Sonne durchaus abweichende Hypothese stellte Kirchhoff auf, die er, wie schon gesagt, als Grundlage zur Erklärung der Fraunhofer'schen Linien annimmt, weßhalb wir auf diesen Gegenstand etwas ansführlicher eingehen mußten.

Bringt man in ben Docht einer Beingeiftlampe etwas Rochfalz, fo liefert die Flamme biefer lampe ein Spectrum, welches an ber Stelle, die Fraunhofer mit D bezeichnete, eine gelbe Linie zeigt. alsbann binter ber Spirituslampe eine ftartere Lichtquelle bin, 3. B. ein Drummond'iches Ralflicht, fo erscheint in bem Spectrum ftatt ber gelben Linie an derfelben Stelle D eine bunkle. Es wird dieje Ericheinung bei gleicher Combination zweier anderen Flammen eintreten, wenn diejenige Flamme, welche die Natriumdampfe enthält, eine niebrigere Temperatur befitt, als die andere Flamme. Der Berfuch zeigt alfo, daß gemiffe Strablen ber ftarteren Lichtquelle von ber ichmacheren absorbirt werben, in unserem Falle biejenigen, welche im Spectrum an die Stelle von D fallen follten. Wir feben gleichzeitig bieraus, baß wir berechtigt waren zu behanpten, daß die dunklen Linien ihre Entstehung ber Abwesenheit von Strahlen verdanken, welche gerade die Brechbarfeit befiten, welche biefe Stellen im Spectrum erforbern mürben.

Der eben beschriebene Berjuch bildet ben hauptstützunft der Unichauungen von der phyfifchen Beichaffenheit der Conne, welche Kirchhoff entwickelt bat. Muf ahnliche Beije, wie in bem eben angegebenen Falle die dunkle Linie D im Spectrum entfteht , werden die im Sonnenspectrum gebilbet. Die stärkere Lichtquelle ist der Kern der Conne, die schwächere die Connenatmosphäre, welche fämmtliche Dampfe enthalten muß, die jene Strahlen absorbiren, welche im Sonnenspectrum fehlen, wodurch die Fraunhoferschen Linien hervorgerufen werden. Der Ansicht Kirchhoffs gu Folge \*) besteht die Sonne ans einem festen oder fluffigen Rerne, ber fich in bochfter Weifglubbite befindet, und einer gasförmigen und glübenden Umbullung, der Photosphäre, deren Temperatur jedoch bedeutend niedriger ift, als die des

<sup>\*) 69.</sup> Kirchhoff, Untersuchungen über bas Sonnenspectrum und bie Spettren ber chemischen Elemente. Berlin 1866.

Kernes. Während also Herschel annahm, daß der Kern der Sonne dunkel und nicht leuchtend jei, hören wir hier, daß derselbe start leuchtend und in höchster Beißglühhitze sich besindet. Die Photosphäre besteht nach Kirchhoff aus zwei Schichten, einer dichteren und, stärfer erwärmten, die den Kern zunächst nunhullt und einer minder dichten äußeren, deren Temperatur etwas niedriger ist.

Much nach ber nenen Sprothese bildet die Umbullung ber Sonne tein ruhiges, ftabiles Bild, jondern ift in fortwährenden Beranberungen Tritt burch irgend eine Beranlaffung an einer Stelle ber den Rern gunachst umgebenden Schicht eine Abfühlung ein, jo wird als nothwendige Folge eine Condensation ber bampfformigen Gubstangen diefer Bulle fich einftellen. Die Bolte, die in Folge beffen entsteht, muß nothwendigerweise der außeren Schicht die Wärmestrahlen entziehen und jo auch in ber oberen Umbullung an berjelben Stelle eine Berbichtung der gasförmigen Substangen bervorrufen. Bei binreichender Dice biefer beiden Bolfengruppen fonnen die Lichtstrahlen des bellen Kernes nicht mehr durchdringen und wir erhalten einen ichwarzen Riecken auf der Sonne. Die Wolfe in der außersten Schicht muß ferner bedeutend größer sein als die unter ihr liegende, ba nicht allein vertifal über ber unteren, fonbern auch feitlich eine Temperaturerniedrigung ftattfindet. Bedoch befteht die höher liegende Bolte aus weniger heißen und minder dichten Dampfen und bleibt baber wenigstens burchscheinend. fie mit ihren Rändern die untere überragt, fo erblicken wir ben dunflen Fleden von einem afchgrauen Rande umgeben. In Folge ber Condensationen an einzelnen Stellen entiteben an anderen Berdun-Bhotoiphare, die binwiederum Entblogungen bes ftart leuchtenden Rernes bervorrufen und in den Connenfacteln uns ericheinen, während nach Berichel burch bie Berbichtungen feiner leuchtenben Photosphäre die Sonnenfackeln entstehen. Bir seben, wie die Sypothese Rirchhoffs eine Erflärung fammtlicher beobachteten Erscheinungen gulaft. Die Wilfoniche Beobachtung, nach welcher, wenn ein Fleden vom Mittelpuntte ber Sonne nach bem westlichen Rande fortrudt, fein Salbichatten fich auf ber bem Mittelbuntte ber Conneuicheibe angefehrten Geite ichnels ler als auf ber entgegengesetten zusammenzieht, erflärt sich nach der Kirchhoff'ichen Theorie ebenfalls ohne Zwang.

"Die Richtigkeit dieser Behauptung, sagt Lirchhoff, \*) lehrt ein Blick auf umstehende Fignr 8. In ihr bedeuten AB und CD die beiden Bolfen bei ber einen, und die beiden Deffnungen bei ber

<sup>\*)</sup> Rirchhoff, Untersuchungen über bas Sonnenspettrum. Seite 18.

anderen Theorie, S die Oberfläche



bes Sonnenkörpers, die bei jener Theorie als leuchtend, bei dieser als dunkel zu betrachten ist. Bestindet sich die Erde in der Richetung von T, so erscheint der Sonnenscheck in der Mitte der Sonnenscheibe und der Halbschatzen hat auf beiden Seiten gleiche Breite. Besindet sich die Erde in der Richtung von T', so zeigt sich der Fiedt in der Nähe des

einen Sonnenrandes und der halbichatten bei C ift verschwunden. Die Seite bei C ift die der Mitte ber Sonne zugefehrte Seite des Fledens,



wie man aus der zweiten, Fig. 9, in kleinerem Maßstabe gezeichneten Figur ersieht; in dieser bedeutet S die Oberstäche, M der Mittelpunkt des Sonnenkörpers, E den Ort des Sonnensleckens; steht die Erde auf der Linie MT, so erscheint E, steht sie in der Richtung der Linie MT', so erscheint E' als Mittelpunkt der Sonnenscheibe.

Ein Unterschied zwischen den aus beiden Theorieen sließenden Folgerungen ist der: wenn die Erde von T über T' noch hinausrückt, so muß ein Theil des Fleckenkernes nach der einen aus dem Halbschatten her-

vortreten, nach ber anbern verbeckt werden. Bei den Beränderungen, welche die Flecken erleiden, und der Undeutlichkeit, mit der sie in der Rähe des Randes der Sonnenscheibe sich zeigen, durfte es indessen schwer sein zu entscheiden, für welche von diesen beiden Folgerungen die Ersahrung spricht.

Der Angabe verschiedener Beobachter zufolge ist das Wilsoniche Phänomen kein allgemeines; nach der angenommenen Theorie können Ausnahmen nur erklärt werden durch eine Aenderung der Flecken, nach der meinigen auch burch einen zu geringen Höhenunterschied der beiden Wolken.

Bei den Beschreibungen der Sonnensleden wird Gewicht darauf gelegt, daß der Kern scharf begrenzt erscheint und der Halbschatten da, wo er den Kern berührt, eine größere Helligkeit, als in der Nähe seiner angeren Grenze zeigt. Es ist das, wie ich glaube, eine Folge davon, daß die obere Bolte in ihrer Mitte sehr dinn, und ihre Maffe

hauptfächlich an ihren Randern angehänft ift. Die Abfühlung, Die über ber Bolfe badurch eintritt, daß biefe die Strahlen bes Connentorpers theilmeise abhalt, bewirft bier einen niedersteigenden Luftstrom. Luft, die badurch aus größeren Soben ber Utmojphare fortgeführt wird. muß erfett werden ; es geschieht bas burch einen niedersteigenden Luftftrom, ber rings um die Botte fich bilbet. In ber Bolfe felbft merben biefe beiben Strome in einander übergeben, fo bag biefe bas Bett horizontaler Strömungen wird, die in ihr von Innen nach Außen ver-Diefe Strömungen, die - weil die Temperatur = Differengen, burch welche fie bervorgebracht werben, Taufende von Graden betragen können - bie ftartsten irdischen Orfane wohl unendlich übertreffen, muffen die Boltenmaffen mit fich fortreißen und fo die Bolte in ber Mitte bunner machen, am Ranbe verbiden. Birft man einen Blid auf die forgfältigen Abbildungen von Sonnenfleden, welche im VI. Bande von Schumachers aftronomifchen Nachrichten (auch in Arago's Berfen Bb. 12. p. 80) veröffentlicht find, jo fieht man in ben Salbichatten der meiften dunklere Streifen, welche von Innen nach Aufen breiter werbend in ihnen verlaufen, und auf die Erifteng jener Strömungen, wie mir icheint, fo ficher zu ichließen gestatten, als die parallelen Boltenftreifen, die in großeren Soben unferer Atmosphare häufig fich bilben, auf die Winde, die bort herrichen.

Die Stärfe ber Stürme, welche in der Nahe der Wolfen sich bilden muffen, erflärt die große Beränderlichkeit, welche die Flecken zeigen.

Eine der merkwürdigften Gigenthumlichkeiten, welche die Sonnenflecken barbieten, ift die Thatfache, daß fie nur innerhalb gemiffer Entfernungen bom Aequator ber Sonne mahrgenommen werben. Diefe Thatsache läßt sich zwar nicht aus ber Theorie ber Fleden, welche ich vertheibige, herleiten, aber boch durch biefelben bem Berftandnig naber bringen, als burch bie andere. Secchi bat aus feinen Beobachtungen gefchloffen, daß die Bolargegenden ber Sonne eine niedrigere Temperatur befiten, als die Aequatorialzone. Ift diefes ber Fall, fo muß an ber Oberfläche bes Sonnentorpers die Atmosphäre von den Bolen nach bem Mequator ftromen, bier fich erheben und in ber Sobe nach ben Bolen jurudfliegen; es muß die Utmofphare der Conne in einer abnlichen Bewegung fein, wie fie unfere Atmojphare in Folge ber größeren Barme Diefe Bewegung wird bort noch regelmäßiber Tropengegenden zeigt. ger fein, als hier, weil die Störungen bort fortfallen, die bier burch die Abwechselung der Tages- und Jahreszeiten hervorgebracht werden. Dort, wie bier, wird ber Mequatorialstrom in gewiffer Entfernung bom Mequator fich fenten und mit bem ibm entgegenfommenden Bolarftrom zusammentreffen. Die Strömungen ber Sonnenatmosphäre muffen bie Bildung von Wolfen veransaffen tönnen. Sieht man fie als die wirfsjamste Ursache der Wolfenbildung an, so ist es begreislich, daß nur innerhalb einer gewissen Entfernung vom Acquator sich Wolfen von einer solchen Dichtigkeit und Größe erzengen, daß sie dem Beobachter auf der Erde als Flecken erscheinen.

Sonnenfaceln oder Lichtadern nuissen entstehen, wenn an der Oberfläche ber Sonne Körper sichtbar werden, welche ein größeres Ausstrahlungsvermögen oder eine höhere Temperatur als ihre Umgebung besigen. Die Beobachtung, daß Faceln und Flecken oft in der Nähe von einander sich zeigen, hat nichts Aussallendes; es können die Fackeln zur Bildung von Welten in ihrer Nähe Beranlassung geben dadurch, daß sie Temperaturverschiedenheiten und in Folge bavon Strömungen in der Atmosphäre erregen, durch welche Schichten von verschiedener Ausammensteung und verschiedener Temperatur in Berührung kommen. Aus der anderen Seite ist es auch bentbar, daß die Wolfen die Bildung von Faceln begünstigen, indem sie als schügende Decke die Ausstrahlung der darunter liegenden Theile der Oberfläche des Sonnenkörpers schwächen und so bewirfen, daß die fortwährend aus dem Janern zuströmende Wärme eine Temperaturerböhnung bervordrinat.

Legen wir die von Kirchhoff aufgestellte Hoppothese zu Grunde, so ergibt sich die Ertlärung der dinntsen Linien im Sonnenspectrum sehr leicht und einfach. Die Photosphäre enthält jämintliche Substanzen in Dampfsorm, welche die Lichttrahlen absorbiren, die im Spectrum sehlen. Die Temperatur derselben muß auch niedriger sein, als die des Kernes, der ohne Photosphäre ein continuirliches Spectrum liefern würde. Wäre dagegen der heilleuchtende Kern nicht vorhanden, so zeigten sich im Sonnenspectrum an der Stelle der dintsen Linien die den einzelnen Substanzen zusonnnenden fardigen Streisen; die Linie D würde also gelb erscheinen.

Die Fraunhofer'schen Linien bieten zu noch weiteren interessanten Folgerungen Berantassung, die uns einen Blick in die chemische Zusammensetzung der Photosphäre erlauben, während die Ersorichung der physischen Beschaffenheit des Sonnenkernes nach den oben entwickelten Anfickten für innner verschloffen bleiben wird. Die Coincidenz der hellen farbigen Linien eines Metallspectruns mit den dunklen des Sonnenspectrums erlandt, nun dieses hier schon anzudenten, einen Schlufzu ziehen auf die Anwesenheit der Dämpfe dieses Wetalls in der Photosphäre der Sonne, während bei dem Kerne dieses Hitsmittel wegfällt.

Diese großartige Errungenschaft des menschlichen Geistes, die unerreichbaren Gebilde aus jenen fernen Regionen der chemischen Analyse unterwerfen zu können, hat mit Recht die Ausmerksamkeit Aller erregt. Richt allein ist es die Sonne, deren physische Beschaffenheit man erkannt hat, auch die übrigen Weltkörper wurden schon in den Bereich der Untersuchungen gezogen, deren Resultate wir später, wenn wir von der Anwendung der Spectralanalyse sprechen werden, mitzutheilen besabsichtigen.

#### 4) Spectra der übrigen Lichtquellen.

Die bochft intereffanten Resultate, welche man bei ber Untersuchung bes Sonnenspectrums erhalten batte, tonuten nicht verfehlen, Die Aufmertfamteit ber Foricher auf Die Spectra ber übrigen Lichtquellen gu lenten. Die vielfachen Beobachtungen, Die in Diefer Richtung angeftellt wurden, haben eine Reihe von Ergebniffen geliefert, welche die Kenntnif über die Natur des Lichtes wesentlich erweitert haben. quellen find meiftens glubenbe Rorper, die in den drei Aggregatzuftanden im festen, fluffigen ober gasformigen fich befinden tonnen. glubende Korper bringt ohne Ausnahme ein Spectrum bervor. Bejete ber Brechbarteit für die verschiebenen farbigen Strahlen find für alle Lichtquellen biefelben. Die festen und fluffigen glübenden Rorper geben ein Farbenspectrum obne jede dunfle Linie, ohne Unterbrechung. Dan nennt ein foldes Spectrum ein tontinuirliches. Die Ratur bes festen ober fluffigen Rorpers übt nicht ben geringften Ginfluß auf bie Beschaffenheit bes Spectrums aus, fo baf diefes bei allen baffelbe bleibt und feine Schluffolgerung auf die chemische Beschaffenheit bes glübenden Körpers gulaft. Dag in einer Flamme Blatin ober Kalf glüben ober mag bas Licht von geschmolzenem Metall berrühren, ftets wird bas Brisma ein fontinuirliches Bild mit berfelben Aufeinanderfolge der Karben, wie wir fie am Sonnenspectrum tennen gelernt haben. bervorrufen. Unders gestaltet fich die Cache bei glühenden gasförmigen Das prismatische Farbenbild ift hier durch vielfache duntle Linien unterbrochen, Die mitunter eine folche Breite erreichen, bag man von farbigen Streifen auf bunflem Untergrunde fprechen fann. Es entfteht ein bistontinuirliches Spectrum. Das Calcium in Berbindung mit Sauerstoff erzeugt im Drummond'ichen Ralflicht, in welchem ber Ralf im festen Buftand glubt, ein tontinuirliches prismatifches Bild; dagegen in Berbindung mit Chlor im gasförmigen Buftande glübend, ein bistontinuirliches Spectrum, (S. Tafel 1. Fig. 8.) bei welchem auf bunflem Untergrunde neun Linien, theils orange, theils grun, theile violett gefarbt, zu erfennen find. Dan braucht alfo eine Gubftang nur in ben glübenden gasformigen Ruftand überguführen, um bas ihr gutommende Spectrum hervorzurufen. Bu diefem 3mede fonnen wir uns mit Bortheil des eleftrifchen Stromes bedienen, in welchem faft alle Metalle verflüchtigt werben. Gleichzeitig bringt der elettrische Strom Die verschiedenen Gafe gum Glüben, welche Lichtquellen ichon langft

unter bem Namen bes eleftrischen Lichtes bekannt find. Hiernach gibt es also fein eigentliches eleftrisches Licht, sondern es find nur die durch ben galvanischen Strom glühend gemachten Molecule der Körper, von benen bas Licht ausgeht.

Die ersten Untersuchungen, welche über bas eleftrische Spectrum augestellt murben, führten gu der Auficht, bag ben Metallen gemiffe Streifen gemeinsam feien. Aber ichon van ber Willigen zeigte \*), baf bie bei ben verichiebenen Metallen conftant auftretenben Streifen nicht Diejen, sondern der atmosphärischen Luft zugeschrieben werden müßten. 2018 Electricitätsquelle bediente er fich eines großen Ruhmforff'ichen Indut-Brifchen die Poldrähte brachte er tions-Apparates mit Condensator. Löfungen ber gu untersuchenden Gubftangen, namentlich Chlorverbindungen, Die fich überhanpt am Beften zu biefem Amede eignen, ba bie Metalle in Berbindung mit Chlor febr leicht in Basform übergeführt werden tonnen. Gin ichwedischer Forscher, Angstrom, der sich mit demfelben Begenftande beichäftigte, beftätigte\*\*) die Refultate, welche van ber Willigen erhalten hatte, vollständig und erweiterte fie burch eigene Beobachtungen bedeutend. Da conftatirt worden mar, baf bie bellen Linien, welche bei allen Metallen auftreten, ber atmofpharifchen Luft, Die burch bas lleberspringen bes eleftrifchen Funtens ebenfalls in Blube hite verfett werben muß, beigulegen feien, fo lag ber Bebante nabe, sowohl biefe, wie ihre einzelnen Bestandtheile, ben Stickstoff und ben Sauerftoff, für fich allein einer Untersuchung in Diefer Begiehung gu Die hierbei beobachteten, auffallenden und charafteriftischen Erscheinungen gaben hinwiederum Beranlaffung, die Untersuchungen auf bie übrigen Baje auszudehnen, welches eine Quelle von fehr intereffanten Arbeiten murde, beren Ergebniffe auf Die Entwicklung ber Lehren ber Optif vom größten Ginfluß gewesen find. Befonders ift Blüder unter ben Forichern zu nennen, die fich die gründliche Untersuchung der Lichtericheinung glubender Gaje zur Anfgabe gestellt batten. Bur Berbachtung ber Gasivectra mandte Blüder Gasrohren an, Die an beiden Enden mit Platindrabten versehen waren. Er fant eine fehr ichatenswerthe Unterftugung bei ber Ausführung Diefer Rohren in ber in Glasarbeiten überaus geichickten Sant bes Mechanifus Beisler, nach bem auch die Röhren benannt worden find und fich jett als "Geister'iche Röhren" auf allen phyfitalifchen Rabinetten finden.

Die Röhren werden durch eine besondere Borrichtung luftleer gemacht, mit dem zu untersuchenden Gase gefüllt und alsdaun zugeschmolzen. In diesen Spectralröhren brachte Plücker die Gase mittelst des galvanischen Stromes (Ruhmkorff'schen Upparates) zum Glüben und er-

<sup>\*)</sup> Pogg. Ann. Bb. 106. E, 610. — \*\*) Bogg. Ann. Bb. 117. S. 290.

hielt fo reine Basivectra : benn feine ber Lichtlinien, and welchen bas Spectrum eines reinen Bafes bestand, fand fich in bem Spectrum eines anderen reinen Gajes wieder, wonach jedes Gas burch eine ber Lichtlinien feines Spettrums vollfommen charafterifirt ift. \*) Richt allein bie einfachen, fondern auch die gusammengesetten Bafe (Rohlenorydgas, Roblenwafferftoff, Schwefelfanre n. j. w.) befiten ihre eigenthümlichen Spectra, Die gu ben Spectra ihrer einfachen Bestandtheile in feiner nachweisbaren Beziehung fteben. Tritt aber burch längere Ginwirfung bes cleftrifchen Stromes eine Berfetnug ber chemischen Berbindungen ein, fo ericbeinen bie ben Glementen gngeborigen Spectra. In einem folden Falle läßt fich eine qualitative Analyje ber gasförmigen Berbindung mit Bulfe ber Spectra ausführen. Das elettrifche Licht, an und für sich ohne Trager, eristirt nicht und ift, wie oben schon bemertt, eine Fiction. Als Trager ber Entladung fungiren in unferem Falle Bafe, die jedoch nur bis zu einem gewiffen Grabe ber Berdinnung als folde auftreten tonnen. \*\*)

Gine bemerfenswerthe Ericheinung tritt bei bem Berbunnen ber Bafe und bem baburch allmäligen Berichwinden bes Lichtes auf, namlich die, daß die minder brechbaren Strahlen zuerft erlofchen. Das Spectrum bes Bafferftoffgafes enthält brei belle Linien. (Siehe Tafel II. Fig. 9.) In der Rabe der Fraunhofer'ichen Linie C' eine rothe, mit F zujammenfallend eine grünlichblane n. eine violette. Wenn eine Spectralröhre mit Bafferftoffgas gefüllt ift und eine allmälige Berdunnung eintritt, fo bleibt bas Spectrum nicht unverandert. Es verblagt in ein vermaschenes Biolett, indem querft ber rothe und bann ber grune Strei-Ein Beweis alfo, daß, wenn aus Mangel an ponderabler Materie ber Strom allmälig aufhört, querft die minder brechbaren Strablen erlöschen. In ber Luft beginnt bas Licht gu verschwinden, wenn der Barometerstand auf 0,mm3 finft und bei 0,mm1 ift daffelbe vollständig verichwunden.

Wie wichtig biese Versuche im Ateinen für die Erktärung gewisser elettrischen Erscheinungen in der atmosphärischen Lust sind, ist auf den ersten Blick ersichtlich. Plücker zeigte, daß, wie für jedes Gas, besonders für die Lust, eine Grenze der Verdümung existire, wo die Eutsadung (zunächst zwischen Elektroden) feine blisartige mehr sei. Stat der scharf begrenzten, blisartigen Entladungen treten bei einer hinreichen Der Berdümung der Gase solche ein, die mit einer Lichtbille umgeben sind. Der minder scharf begrenzte Lichtmantel vergrößert sich des zusehmender Verdümung der Gase nut tritt zuletzt als sadersörmige Lichtströmungen an die Stelle solcher Entladungen. Ebenso werden die

<sup>\*)</sup> Pogg. Ann. Bb. 113. S. 274. — \*\*) Pogg. Ann. Bb. 116. S. 51.

elektrischen Entladungen in der Atmosphäre in einer gewissen höhe oder bei einem bestimmten Grade der Berdinnung der Luft von einer Lichtbülle umgeben sein und in noch höheren Regionen als sadenförmige Lichtströmungen auftreten. Wir erkennen in ihnen sofort das Nordlicht, welches aus derartigen Lichterscheinungen besteht, die aufänglich mehr concentrirt, bei zunehmender Höhe jedoch sich immer mehr ausbreiten. Aus den oben angegebenen Bersuchen solgt, daß es auch für die Höhe des Nordlichtes eine Grenze gibt, da über einen gewissen Grad der Berdinnung der atm. Luft solche dissiptivönungen nicht mehr stattsinden können. Nach der Angade von Plücker können in einer Höhe von etwa neum geographischen Meilen seine elektrischen Entladungen mehr stattsinden.

Ehe wir die Betrachtungen über das Spectrum schließen, muffen wir uns nochmals das durch die vielsachsten Beobachtungen bestätigte Hundamentalgeset ins Gedächtnis zurüdrusen, nämlich, daß jede glübende gasförmige Substanz ein eigenthumsiches prismatisches Farbenbitd liesert, jo daß wir umgekehrt schließen durfen, so oft ein solches Spectrum ersicheint, dasselbe ist von einer bestimmten Substanz, die im gasförmigen Zustande in der Lichtquelle vorhanden, hervorgernsen. Wir haben also in dem Spectrum ein Mittel, gasförmige Substanzen zu aualpsiren, "die Spectralanalpse."

## B. Geschichtliches.

Die Gründer ber heutigen Spectralanalpse sind unstreitig Kirchhoff und Bunfen, die durch ihre Abhandlung: "Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen" das Fundament zu diesem neuen, fruchtbaren Zweige der chemischen Analyse gelegt haben. Gleichzeitig schlangen sie ein Band mehr um die beiden Wissenschaften, Physis und Chemie, die bereits in so vielen Auslänfern innig miteinander verkettet sind. Auch in Bezug auf die Lehre der Spectralanalyse kann unan zweischhaft sein, ob sie der einen oder anderen Wissenschaft augehört; ohne Zweisel hat sie für beide zahlreiche Früchte geliefert. \*)

Die Beobachtung ber farbigen Streifen in ben Spectra ber verschiebenen Substauzen wurde schon früher angegeben, wenn auch nur vereinzelt und ohne richtige Erfenntnift ihrer Bebeutung für die Wissenschaft. Zuerst war es die gelbe Natrinmlinie, welche sich bei ber prissmatischen Analyse der fünstlichen Flanune, 3. B. des Beingeistes, der

<sup>\*)</sup> B. A. Misser: Geschichte ber Spettralanalyse. Pharm. Journal and Transactions Vol. III. Nr. VIII. p. 399, — chem. Centralblatt 1862. S. 321.

verschiedene Stoffe geloft enthält, zeigte. Bir werben ivater feben, wie Die fleinste Spur von Ratron Diefen Streifen hervorruft; ba bie gangliche Entfernung besielben aus anderen chemischen Berbindungen vielen Schwierigfeiten verbunden ift, fo mar es natürlich, daß in Folge ber Berunreinigungen von Natron die gelbe Farbung ben Beobachtern junächft auffiel. Melville, \*) ber fich zuerft mit diesem Begenftande beichäftigte, fand ichon in ber zweiten Salfte bes vorigen Sahrhunderts das Gelb in bem prismatischen Bilde; jedoch blieb bieje Beobachtung ohne Erfola. Eine bestimmtere Bestalt nahmen diese Erscheinungen durch die Untersuchungen von Bremfter, Talbot und J. Berschel an, die ebenfalls ihre Aufmertfamteit auf die gefärbten Flammen und beren prismatische Berlegung gerichtet hatten. Bahrend Brewfter noch im Rabre 1824 glaubte, daß ber Beingeift an und für fich allein eine gleichartige gelbe Flamme erzeuge und somit die prismatischen Farben gleichsam verhülle, ertannte Berichel 1831 bereits den richtigen Grund biefer Ericheinung, indem er ein ftartes und reines Belb dem Natrium und ein Blagviolett dem Ralinm gufchrieb. Letterer behnte feine Untersuchungen auch über Ralfjalze, Strontianverbindungen, Barnt, Aupfer, Magnefia und Gifen aus; die beiden letteren erzeugen nach ihm feine eigenthümlichen Flammenfarben. Die Ralffalze liefern nach Berichel eine ziegelrothe Flamme, beren prismatifche Berlegung eine gelbe und eine glangend grune Linie hervorrief. Das Spectrum ber Strontianverbindungen, die eine carmoifinrothe Farbung ber Flamme geben, entbalt nach ihm zwei gelbe Streifen, von benen ber eine ftart in Drange übergeht.

Auf diesem Stadium der Entwickung unserer Spectralanatyse war es für die weitere Ansbildung derselben von der größten Wichtigkeit, die bereits erhaltenen Resultate zu sixiren und sie so zum Gemeingute der übrigen Forscher zu machen. Alsdann erst war die Grundlage gelegt zu weiteren vergleichenden Untersuchungen und zum serneren Ausdan derselben. Das Berdienst, zuerst Abbildungen von Flammenspectren verössentschaft zu haben, konnut nach Balentin \*\*) unstreitig Brewster zu. Er bildete die hellen rothen und einige der gelben und der grünen Strontiumtlinien ab, wie sie sich bei der Berbrennung von salpetersaurem Strontian in der Weingeistssamme darstellen. Kirchhoff dagegen \*\*\*) neunt A. Willer als denjenigen, der zuerst derartige Abbildungen lieferte.

Durch die Arbeiten von Gerschel und Talbot über die Spectra farbiger Flammen trat schon mit Bestimmtheit ber Rugen hervor, ben ber-

<sup>\*)</sup> G. Balentin. Der Gebrauch des Spectroscopes. S. 7. — \*\*) G. Balentin, Der Gebrauch des Spectroscopes. — \*\*\*) Bogg. Ann. Bb. 118. S. 100.

artige Beobachtungen dem Chemifer gemahren founen. lleber die Entstehung ber farbigen Streifen icheint Talbot noch zu feiner richtigen Unschauung bamals gelangt ju fein, ba er angibt, bag ein Stud Chlorcalcium durch feine bloge Gegenwart auf dem Dochte einer Flamme, und ohne eine Berminderung zu erleiden, die farbigen Linien hervorrufe. Dagegen fonnen wir in Begng auf Berichel bem Urtheil Rirchhoff's nicht guftimmen, daß auch biefer Forscher ben wirklichen Zusammenhang zwischen ben farbigen Streifen und ihrem Ursprunge noch nicht erfannt Wenn Rirchhoff fagt \*): "Im Gegentheile führen die jo mannigfaltigen, von biejen (Berichel und Talbot) ermähnten Entstehungsarten ber Linie viel eber zu bem Schluffe, daß biefelbe überhaupt nicht burch einen gemiffen chemischen Bestandtheil ber Flamme bedingt ift, jondern burch einen Brogeg von unbefannter Ratur, ber bei ben verschiedenften demischen Elementen, bald leichter, bald ichwerer vor fich geben fann", fo widerspricht diesem gang und gar ber Sat, mit welchem Berichel feine Mittheilung ichließt. Berichel hatte nämlich ichon erfannt, bag bie Chlorverbindungen als die verhältnigmäßig flüchtigften zu Flammenuntersuchungen sich am Besten eignen, die er in gasförmigen Bustand Um Erbarten in biefen Buftand gu bringen, leitete Drummond mehrere Beingeiftflammen auf fleine Augeln berfelben. fucht man", fo lautet jener Gat, "biefes Licht burch bas Brisma, fo findet man, daß daffelbe diejenigen Farben in lleberfluß befitt, welche Die durch fie gefarbten Flammen charafterifiren, fo daß auf jeben Kall dieje Farben aus den Theilden der in Dunft verwandelten färbenden Substang entstehen, welche in heftiger Berbrennung erhalten werden."

A. Miller (1845) wandte bei seinen Untersuchungen der Spectra eine Lösung der verschiedenen Stoffe in Weingeist an. Dadurch waren selbstverständlich alle in Weingeist nicht löslichen Bestandtheile von der Untersuchung ausgeschlossen. Dieselbe erstreckte sich auf Kupserchlorid, Borsäure, salpetersauren Strontian, Kochsalz, Chlorbarium, Mangans Gijenz, Jintz, Kodalz, Nickelz, Cnecksilberz und Magnessumchlorid. Die Abbildungen der Flammenspectren, welche Miller veröffentlicht hat, sind wenig gesungen. Die Unvolstommenheit seines Berfahrens ließ eine größere Correctheit nicht zu. Bei der Temperatur, welche mit der Weingeiststamme erzielt wird, geben einzelne Stoffe gar nicht, andere nur unvolstommen in den gasförmigen Justand siber, und somit erhält man von ersteren in dieser Flamme kein Spectrum, von den letzteren nur ein unvollkommenes. Zu diesem kommt noch der Uebelstand, daß die Weingeistslamme schon an und für sich etwas senchtet, was gleichsalls störend

<sup>\*)</sup> Pogg. Ann. Bb. 118. S. 98.

bei diesen Beobachtungen auftrat. Sollten die farbigen prismatischen Bilder ohne jegliche andere Färbung hergestellt werden, so war zu diesem Zwecke eine Flamme nothwendig, die selbst nicht leuchtet, dagegen eine Temperatur besitzt, in welcher die zu untersuchenden Substanzen sich vollständig verstücktigen.

Gine folde Mamme wurde von Swan in der Bunjen'ichen Basflamme eingeführt, Die fich zu biefen Berfuchen vorzüglich eignet. Sman veröffentlichte 1857 eine Arbeit über bas Spectrum ber Bunfen'ichen Basflamme und anderer verbrennenden Roblenwafferftoffe, in melder er Die Spectra ber Roblenmafferftoffflammen forgfältig ftubirt und mit einander vergleicht. Er gelangte ju bem Regultate, baf in allen Spectren, hervorgerufen burch die Berbindungen von der Form C. H., 3. B. leichtes Roblenwafferstoffgas, ölbildendes Bas, Baraffin, Terpentinol, oder von der Form C. H. O. 3. B. Beingeift, Mether, Glycerin, Ballrath, die hellen Linien identisch find mit benen in ber Leuchtgasflamme. Der innerfte Theil ber Flamme bes Steintohlengafes gibt gehn Linien im Gelbgrun und Grun, und eine im Blan. fel I. Fig. 12.) Rach fpateren Untersuchungen von van ber Willigen 1859 stammen die charafteristischen Linien von den Roblentheilchen und von bem Roblenwasseritoff ber. Eman batte bei seinen gebiegenen Urbeiten auch dem Anftreten der bellgelben Delinic in der außersten Flamme eines Bunjen'ichen Brenners größere Aufmerkjamkeit geschenkt und gefunden, daß diefelbe nur von Rochialatheilchen, die in der Luft schweben und in ber Flamme in Gasform übergeführt werben, ber-Auch zeigte er icon, wie die Menge Rochfalg, welche biefe Linie noch beutlich zeigt, über alle Borftellung flein ift. 1/1000000 Gran Rochfalz, entsprechend 1/2500000 Gran Natrinm genigt, um biefe Birfung hervorzubringen.

Die Arbeit Sman's war der lette vorbereitende Schritt zur vollsständigen Ausbildung der Spectralanalyje. Wenn er auch nur im Borsübergehen der gelben Natrinmlinie eine nähere Berücksichtigung geschenkt hatte, da sie sich bei seinen Untersuchungen über die Spectra der Kohlenswasserstständungen sicher die Frage über ihre Entstehung richtig gelöst. Es sehlte nur noch, daß er sich die Frage in ihrer Allgemeinheit stellte, ob auch dasselbe Berhältniß bei den übrigen farbigen prismatischen Streifen obwalte. \*

Kirchhoff und Bunfen gebührt bas Berbienft, fich zuerst die Frage, ob die hellen Linien eines glübenden Gafes ausschließlich von den einezelnen Bestandtheilen desselben abhängen, in ihrer Allgemeinheit gestellt

<sup>\*)</sup> S. C. Dibbits : Afabemijch Proeffchrift, Rotterdam 1863 bei E. H. Taffez meijer.

und auf eine überraschende Beise mit Bestimmtheit beantwortet zu haben und somit gelangte die schon längst augestrebte, auch schon undestimmt ausgesprochene Zdee, die Analyse gassöriniger Substanzen mit Hülfe von Spectralbeobachtungen auszuführen, zur Verwirklichung. Zur Vorsbereitung und Erleichterung der Beautwortung jener Frage diente ohne Zweisel auch die prismatische Analyse des elektrischen Lichtes, die schon von Wolfaston und Fraunhofer versucht, und später von Weatstone, Masston, Angström, van der Willigen, Dove, Foncault und Plücker sortsgesetzt wurde. Wir werden später Gelegenheit haben, auf die Beobachtungen dieser Forscher zurückzusunnen

Rirchhoff und Bunfen veröffentlichten die Resultate ihrer Untersuchungen zuerft in einer Abhandlung "Chemifche Analnie burch Spectralbeobachtungen"\*) im Jahre 1860. Gie bedienten fich zur Berfluch= tigung ber Stoffe bes Bunfen'ichen Brenners, bei welchem man bie atmofphärische Luft in beliebiger Menge gur Flamme treten laffen faun, Folge beffen bie Leuchtfraft fich vermindert, dagegen bie Beigfraft fich vermehrt. Bur Berflüchtigung ber ichweren Metalle genügt auch die Temperatur bes Bunjen'ichen Brenners nicht und man muß zu bem eleftrijchen Funten feine Buflucht nehmen. Die genannten Foricher berwandten die größte Sorgfalt auf die Darftellung möglichft reiner Berbindungen, die fie nicht allein in der Leuchtgasflamme, fondern auch in ber Mamme bes Schwefels, Schwefeltoblenftoffe, Roblenorydgafes, Bajjerftoffes und des Anallgafes verflüchtigten. Lettere Flamme bat eine Temperatur von ungefähr 8000° C. Gie fanden, daß ber ungeheure Temperaturunterichied ber verschiedenen Flammen feinen Ginfluß auf die Lage ber ben einzelnen Metallen entsprechenden Spectrallinien ausnbt; daß aber, je höher die Temperatur der Flammen, um jo intensiver das Spectrum berfelben Metallverbindung wird.

Auch der Bervollkommung der Spectralapparate mandten die beis den Gelehrten ihre Aufmerkjamteit zu. Der von ihnen conftruirte Apparat wird auch jetzt noch, vielleicht mit einigen untergeordneten Bersänderungen allgemein angewandt.

Ferner verdanken wir Kirchhoff und Bunfen sehr vollständige Beichnungen der Spectrallinien einer großen Reihe von Clementen, sowie die Bereicherung der Wiffenschaft um zwei neue Grundstoffe, Rubidium und Cäfium. Besonders aber ist hervorzuheben der wichtige Aufschluß über die physische Beschaffenheit der Sonne, welche Kirchhoff mittelst der Spectralanalyje geliefert hat.

Das große Anffehen, welches die Beobachtungen von Kirchhoff und Bunfen in allen wiffenschaftli ben Kreifen erregte, lentte die Aufmerkam-

<sup>\*)</sup> Bogg. Ann. Bb. 110. G. 161.

teit anderer Forscher auf diesen Gegenstand, so daß wir in den letzten Jahren die mannigsattigsten Errungenschaften auf diesem Gebiete zu verzeichnen haben. B. Croofes entdeckte bei der Untersuchung eines selenhaltigen Präparates eine neue fremdartige grüne Linie, welche zur Auffindung eines neuen Metalls, des Thalliums, führte. F. Neich und Th. Richter fanden das vierte neue Metall, welches sie, weil es in dem Spectroscope eine indigoblaue Linie zeigt, Judium nannten.

Unter denjenigen, die sie vor Kirchhoff mit spektralanalytischen Untersuchungen beschäftigt und auf diesem Gebiete schon Bedeutendes gesteistet haben, wird in neuerer Zeit von Dr. E. Stieren ein Amerikaner Dr. David Alter aus Freeport genannt. Dr. Stieren sagt hierüber Folgendes: \*)

Bon einem Bekannten, dem praktischen Arzte Dr. David Alter, in dem etwa sieben englische Meilen von hier entserntliegenden Städtchen Freeport wohnhaft, erhielt ich vor einiger Zeit einen Brief, in welchen: sich derselbe in der Kürze über Spektral-Analyse ausspricht, wie jolgt.

Erst vor Kurzem erhielt ich Professor Kirchhosses Werke siber Spektral-Analyse, in welchem berselbe eine turze Zusammenstellung bersenigen Fortschritte liesert, durch welche jene Methode zur Entbedung des Vorhandenseins von Elementar-Körpern zu der gegenwärtigen Vollschmuncheit gebracht worden ist. Aber in jenem Auszuge verzist Herr Kirchhoss zewiß nicht unwichtigen Umstandes Erwähnung zu thun, welcher eine meiner eigenen Entdeckungen betrifft und die, wie ich glande, ihm schwerlich unbekannt geblieben sein dürste, da dieselbe schon im Rosvember 1854 in Silliman's amerikanischem Journale, 2. Reihe, Bb. 18. S. 55 bis 57 erschienen ist, und wovon anch ein eine halbe Seite langer Auszug im chemischen Jahresberichte von Liebig und Kopp sür 1854, S. 118 sich befindet.

In dieser meiner Abhandlung wurde die Thatsache geliefert, daß alle metallischen Grundstoffe (element) durch die Lage von deutlichen Bändern in ihren Bilbern (spectra) hervorgebracht durch den Funken eines unterbrochenen galvanischen Stromes, erfannt werden, wenn das Licht durch ein Prisma gesehen wird.

Ein anderer Artifel von mir befindet sich ebenfalls in demselben Jonrnale, Bb. 19, S. 213 n. 214, Mai 1855, und ist unwerfürzt in das Pariser Journal "L'Institut" Jahrgang 1856, S. 156, und in das Genfer Journal "Archives des sciences physiques et naturelles" T. 29. p. 151 übergegangen, so wie serner auch ein eine Seite langer Auszug in dem chemischen Jahresberichte von Kopp und

<sup>\*)</sup> Boggenborff. Unnl. Bb. 132. 1867. Seite 469. "Jur Spettral-Analyse von Dr. Eduard Stieren, Tarentum, A. Meghany Conety, Bennsylvanien."

Witt (ehemals Liebig und Kopp) für 1859, S. 107 abgebruckt worben ift.

In diesem zweiten Auffage — vom Mai 1855 — habe ich sestellt (stated), daß die Gase durch das Licht des gewöhnlichen elektrischen Funkens ebenso deutlich charakterisiert werden, als es bei den Metallen durch das galvanische Licht der Fall ist, und ich habe auch angegeben, daß auf diese Weise alle Elemente mittelst des Prismas unsterschieden werden dürften.

Da diese Beiträge hier sehr bekannt und gebührend anerkannt worden und auch in Europa nicht unbekannt geblieden sind, so dürste es, bei Ausstellung einer historischen Stizze über einen sür die Wissenschaft so wichtigen Gegenstand, wie es eben die Spettral-Analyse ist, ganz in der Ordnung sein, auch die Eutdeckungen amerikausischer Experimentatoren nicht gänzlich unberücksichtigt zu lassen, zumal die erste Arbeit von Bunsen und Kirchhoff über Spettral-Analyse zuerst in den Berichten der Bertiner Akademie von 1859, S. 662 erschienen ist, dann in Boggendorff's Annalen (Bb. 109. S. 148 u. Bb. 118. S. 94), Dingler's polytechn. Journale, im chemischen Jahresberichte von Kopp u. Witt sir 1859, Ar. 643, und in verschiedenen anderen Zeitschriften."

Die intereffanten Anwendungen, welche die Spectralanalpfe in den letten Jahren auf den verschiedenen Gebieten des menschlichen Biffens bereits gefunden hat, werden wir später in einem besonderen Artikel besprechen.

# C. Der Spectralapparat.

Die erften Spectralbeobachtungen murben in ber Beife angestellt. bag man einen Sonnenftrabl burch einen Spalt bes Fenfterlabens in ein buntles Rimmer fallen ließ. Das Prisma, welches ben Connenftrahl zerlegte, ftellte man nach Angabe Newton's fo auf, daß ber auffallende Lichtftrahl mit feinem Ginfallsloth benfelben Bintel, wie ber austretende mit bem feinigen bilbete. Man fagt in diefem Falle, bas Brisma ift auf ben Bintel ber fleinsten Ablentung eingestellt. angegebenen Borrichtung veränderte bas Spectrum in Folge ber Arenbrebung ber Erbe fortwährend feine Stellung. Ilm biefe Unbequemlichfeit in ber Beobachtung des Sonnenspectrums zu vermeiben, bat man einen Apparat ersonnen, ber ben Ramen Belioftat führt. Durch eine mechanische Borrichtung wird ein Spiegel, ber fich vor dem Spalt befindet und ber den Sonnenftrahl durch die Deffnung in das duntle Bimmer wirft, nach einer ber Drehung der Erbe entgegengesetten Richtung fo gebreht, daß ber vom Spiegel reflectirte Strahl burch bie Deffnung unverändert nach einer und berfelben Stelle geworfen wird

Statt ber runden Deffinung, die Newton noch auwandte und welche bie Auffindung der dunklen Linien nicht zuließ, wurde später ein Spalt angewandt. Den Schirm, auf welchem bas Spectrum aufgefangen wurde, ersetzte Fraunhoser burch bas mit einem Ferurohre bewaffnete Auge.

Die Bervollkommung des Spectralapparates verdanten wir gleichsialls den ichon oft genannten Forschern Kirchhoff und Bunsen, die durch eine neue, simmreiche Construktion des Apparates die dunkte Kammer übersstüffig machten. In ihrer ersten Abhandtung 1860 \*) über die chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen beschrieben sie einen einfachen Apparat, desse sie sich meistens zur Beobachtung der Spectren bedient hatten. Ginen vervollkommuneten Apparat lieserten sie im Jahre 1863 \*\*), der bequemer zu haubhaben ist, als der erstere, die Bergleichung der Spectra zweier Lichtquellen erlandt und gleichzeitig mit den Spectra eine leicht übersichtliche, mit Bisservehene Scala zeigt. Da er die Norm sir alle später construirte abgegeben hat, so müssen wir eine ausführliche Beschreibung desselben liesern, um so mehr, weit er allen bis jett gestellten Anserberungen vollkommen entspricht.

Ein massier gußeiserner Fuß F. (Fig. 8, siehe nuten) trägt eine Messingplatte, auf welcher sich ein Flintglasprisma mit einem brechenben Winkel von 60 Grad befindet. Ferner bemerken wir noch drei Rohre, die mit dem Prisma in einer Ebene liegen. Beschäftigen wir und zuerst mit dem Rohre A. Dasselbe ist an der Messingplatte be-



<sup>\*)</sup> Bogg. Ann. Bb. 110. S. 162. — \*\*) Bogg. Ann. Bb. 113. S. 374

sestigt und besindet sich in unveränderlicher Lage zu dem Prisma P. An dem vom Prisma abgewendeten Ende ist das Rohr A durch eine Platte geschlossen, die mit einem verticalen Spalt versehen ist. Un dem anderen, dem Prisma zugewendeten Ende ist eine Sammellinse angebracht, in deren Hanptbrempnnete der Spalt steht, so daß die durch den Spalt einsaltenden Strahlen garallel austreten. Bon der Platte, welche mit dem Spalte versehen ist, haben wir in Fig 9 eine Abbil-



dung in vergrößertem Maßstabe. Die untere Hälfte des Spaltes ist durch ein steines, gleichseitiges Glasprisura gedeckt und nur die obere Hälfte deselben ist frei. Das kleine Glasprisma ermöglicht durch totale Ressezion Lichtskrahfen, die von einer seitlich vom Apparat aufgestellten Lichtquelle auf-

fallen, ben Durchgang burch ben Spalt. Alls Lichtquelle benutt man in der Regel, wie in Fig. 8 D, die Flamme eines Bunsen'schen Gasbreuners oder, wenn man nur ein continuirliches Spectrum haben will, eine gewöhnliche Kerzenslamme. Ein kleiner Schirm über dem Glasprisma hält die Strahlen der seitlich ausgestellten Lichtquelle D von der oberen Hälfte des Spaltes ab. Wird eine zweite Lichtquelle D von der oberen Hälfte des Spaltes ab. Wird eine zweite Lichtquelle, z. B. ein Bunsen'scher Brenner, Fig. 8 E, vor den Spalt gestellt, so treten die Strahlen derselben spie durch die obere Hälfte des Spaltes in das Rohr A ein. Wir sind also im Stande mit der eden bescheiden nud vergleichen zu können. Die beiden Spectra werden sich ununittelsdar über einauder besinden, so daß die Beobachtung sofort die Ueberzeinstimmung oder Verschiedensheit ihrer Linien ergibt. Der Spalt kann durch die Stellschraube e beliebig breiter oder schmaler gemacht werden.

Bur genaneren Beobachtung ber beiben Spectra bient bas Fernrohr B von achtfacher Bergrößerung, welches in einem Ainge auf einem Arme, ber sich um die Axe bes Fußes F breben fann, eingeschraubt ist.

Die bis jest beschriebenen Theile bes Apparates genügen vollkommen, um die Spectra der verschiedenen Lichtquellen hervorzurusen und bequem zu beobachten. Jedoch sehlt noch ein Mittel, die Lage der sarbigen Streisen in dem Spectrum genan angeben zu können, da die dunklen Linien des Sonnenspectrums nicht immer zur Hand sind. Auf eine höchst einsach und sinnreiche Weise hat man die Eintheilung des Spectrums durch eine Vorrichtung erreicht, welche das dritte Rohr Centhält. Auch diese wird von einem Arme getragen, welcher sich um die Are des Fußes F bewegen kann. An dem Einde des Rohres C, welches dem Prisma zugewendet ist, befindet sich eine Sammellinse, an

bem anderen eine Glasplatte, welche eine Scala traat und bie mit Ausnahme bes ichmalen Streifens, auf bem bie Theilstriche und bie Rablen fich befinden, mit Stanniol belegt ift. Stellt man vor Die Scala eine Lichtquelle auf, fo entfteht auf ber Rlache bes Brigmas ein Spiegelbild ber Scala, welches bei geeigneter Stellung bes Robres C burch Reflexion in bas Rohr B geworfen werben fann. Der Beobachter, der durch bas Rohr B blickt, fieht gleichzeitig mit bem gu beobachtenben Spectrum die Scala und fann die lage bes farbigen Streifens leicht bestimmen. In Ermangelung einer Scala taun man fich bei chemischen Untersuchungen in ber Beise belfen, bag man in Die Lichtquelle D die Substang bringt, die man in einem Mineral ober in einer anderen unbefannten Berbindung auffuchen will nud in die andere E bie zu untersuchende Substang. Die Coincideng ber Linien murbe mit Sicherheit die Gegenwart bes betreffenben Glementes in ber unterfuchten Substang ergeben, ba bie Lage ber farbigen Streifen eines Spectrums immer und unveränderlich bicfelbe ift.

Will man ben Apparat gujammenjegen und einstellen, jo wird bas Fernrohr B außerhalb bes Apparates fo weit ausgezogen, bag man einen febr weit entferuten Gegenstand beutlich erfennen fann, und in ben Ring, ber es tragen foll, eingeschranbt. Rach Gutfernung bes Brismas verschiebt man bas Rohr B fo lange, bis feine Are in die Berlängerung ber Are bes Rohres A fällt. Alsbann wird bas Rohr A foweit ausgezogen, bis ber Spalt bem burch bas Fernrohr Blidenben bentlich und icharf fichtbar ift. Durch Die Schranben a und B. von benen die eine als Drudichraube, die andere als Bugichraube bient, tann man bem Rohre B eine folche Lage geben, daß Die Mitte bes Spaltes in die Mitte bes Gefichtofelbes gn liegen fommt. Dach Ginstellung ber Robre bringt man bas Brisma wieber an feine Stelle, beffen Stellung auf ber Deffingplatte marquirt ift und bas mittelft ber Feber y festgehalten wird. Die lette Ginftellung auf ben Bintel ber fleinsten Ablentung wird baburch erreicht , daß man vor bem Spalte eine Lichtquelle 3. B. eine Kerzenflamme aubringt und bas Kernrohr B jo lange breht, bis in feiner nuteren Salfte bas Spectrum biefer Mamme ericbeint.

Bill man sich der in dem Rohre C besindlichen Mesvorrichtung bedienen, so besenchtet man die Scala und läst durch eine passende Stellung des Rohres C das Spiegelbild dieser Scala in das Rohr B einssallen. Durch Eins oder Ausschieden der Scala in der Richtung des Rohres C kann man das Spiegelbild vollkommen deutlich und klar ersschiedenen lassen. Wittelst der Schrande d und durch Orehung des Rohres C um seine Eigene Axe wird endlich die Linie, in der die einen

Enden der Theilung liegen, mit der Gränzlinie des Spectrums gur Dedung gebracht.

Es erübrigt uns nur noch, die paffenbste Stellung ber Flammen E und D aufzusuchen. Zu diesem Zwecke verschiebt man die Lampe E vor bem Spalte vorbei, bis man die Stellung findet, bei welcher die hellen Linien \*), welche in dem Spectrum des inneren Kegels ber nicht leuchtenden Gasslamme vorkommen, sichtbar sind.

Aus dieser Stellung wird die Lampe langsam nach einer Seite hin so weit verschoben, bis diese Linien fast ganz verschwunden sind und der Saum der anderen Seite der Flamme vor dem Spalte sich befindet, in welchem die zu untersuchende Substanz geglüht wird. Auf ähnliche Beise wird die Lampe D eingestellt.

Zur Bevbachtung bes Sonnenspectrums bediente sich Kirchhoff eines Apparates, ber vier Flintglasprismen enthielt (Fig. 10.). Das Spectrum wird bekanntlich um so beutlicher, je größer der brechende Winkel und die zerstreuende Kraft des Primas und je stärker die Vergrößerung des Fernrohrs ift, durch welches man dasselbe beodachtet. In demsels den Grade vermehren sich die dunkten Linien des Sonnenspectrums, und um so schärfer lassen sich die den keinen mitunter nebelartigen Bänder in einzelne dunkte Linien ausschied, pelsen Streisen der Spectra von Flammen und des electrischen Funkens der Fall. So kann man z. B. mit Spectroscopen von größerer Leiftungsfähigkeit, als das oben beschriebene die gelbe Natriumlinie in zwei ausschied.

Durch eine Combination von mehreren Prismen ist man im Stande, die Leistungsfähigkeit eines Spectroscops bedeutend zu erhöhen. Zu diesem Zwecke läßt man die aus dem Prisma austretenden Strahlen auf ein zweites fallen, welches den Winkel noch mehr vergrößert, unter welschem die ungleich brechbaren Strahlen nach ihrem Austritt aus dem ersten Prisma divergiren. Dieser Winkel wird durch Anwendung von einer größeren Auzahl von Prismen noch mehr vergrößert.

Der Apparat von Kirchhoff bestand zunächst aus einer freisförmigen, eisernen Platte (siehe nachstehende Fig. 10.), auf deren oberer Fläche, die sehr genan eben gedreht ist, das Fernrohr A sich befindet, welches statt Ofular einen Spalt, wie in Fig. 9 abgebildet, trägt. Der Spalt kann mit Hilse eines Triebes genan in den Breunpunkt des achromatischen Objektivs gestellt werden, welches eine Brennweite von 18 Par. Boll und eine freie Dessinung von 18 Par. Linien hat \*\*); gleichzeitig

\*\*) G. Kirdhoff: Untersuchungen über bas Sonnenspectrum und bie Spettren ber chemischen Elemente. Dritter Abbruck. 1866. S. 1.

<sup>\*)</sup> Die hellen Linien ber Bunfen'iden Gasflammen wurden zuerst von Swan (Pogg. Minalen 1857, Bb. 100. S. 306) und später von Simmler (1862, Bb. 115. S. 242) sorgfältig untersucht.



wird durch eine Mifrometerschraube die Breite des Spaltes beliebig hergestellt. Ein Messignarm, der um den Mittelpunkt der eisernen Platte drehdar ist, trägt das Fernrohr B, dessen Objektiv dieselbe Brennweite und Dessenung besitzt, wie das oben beschriebene. Die Einstellung des Messignarmes und somit des Fernrohres B geschieht durch die Mitrometerschraube R. Die Fig. 10 zeigt ferner, daß das Fernrohr B auch um eine horizontale Aze drehdar ist. Seine Vergrößerung war eine ungesähr 40sache. Zwischen den beiden Objektiven besinden sich 4 Klintzglasprismen, deren brechende Flächen Areise von 18 Par. Linien Durchmesser sind, und von denen drei brechende Winkel von 45° haben, das vierte einen von 60° hat. Die horizontale Stellung der Prismen kann mit Hilfe dreier Schrauben, auf denen ein jedes derselben ruht, erzielt werden.

Ruthersurd beschreibt ein Spectroscop \*), bei welchem er 6 Schwesfelsohlenstoffprismen anwendete. J. P. Cooke jun. \*\*) hat ein Spectroscop mit neun Schweselsohlenstoffprismen construirt, von dem er annimmt, daß es das größte und stärkste sei, welches man je angewandt habe.

Die ersten Spectralapparate wurden nach Angabe von Kirchhoff und Bunfen in der berühmten optischen Werkstätte von Steinheil in München angefertigt und ließen in Bezug auf Cleganz und Bollfommenheit sehr

<sup>\*)</sup> Rogg. Ann. Band 126. Seite 363. 1865. \*) Chem. News. 1863. Rr. 187. S, 8.

wenig au munichen übrig. Ihr hoher Preis gab Beraulaffung, größere Bereinfachung berfelben und bamit eine Breisermäßigung gu er-Den erften und auch wohl ben einfachften berartiger Apparate lieferte Brofeffor Mouffon in Burich \*), welcher bem Spectralapparat gleichzeitig eine Form gab, Die ibm ben großen Bortheil ber leichten Tragbarfeit und Berwendung verlieh. Er nannte ihn "Spectrofcop", welchen Namen man feithem auf jammtliche Spectralapparate ber verichiebenften Form übertrug. Das Spectrojcop von Mouffon beftebt ans einem Meffingrobr von 12 Roll Lange, an beffen einem Ende ber Spalt, am andern bas Flintglasprisma fich befindet, jo baf bas Spectrum ohne Beiteres von dem Ange aufgenommen wird. Dit Gulfe einer Baumichraube läßt es fich an jedem Solaftativ befestigen und fann alsbann nach jeder Lichtquelle gerichtet werden. Bei biefer einfachen Construction ift es möglich, ein foldes Inftrument für 40 France berguftellen. Da man in bem Mouffou'ichen Spectrofcop Die ftarfern ber Fraunhofer'ichen Linien noch beutlich erfennen fann, fo reicht es für die gewöhnlichen qualitativen Untersuchungen auf bem Laboratorium vollfommen aus.

Bei dem Apparate von Kirchhoff und Bunsen wird fremdes, seitlich einfalleudes Licht vom Fernrohr durch ein schwarzes Tuch abgehalten, das mit einer freissörmigen Deffinung über das Rohr C (Figur 8) gesteckt und über das Prisma P und die Röhren A und B gelegt wird. Besser scheint uns die Einrichtung zu sein, bei welcher das Tuch durch einen Kasten ersetzt ist, in welchem der Apparat sich besindet und aus welchem die Röhren hervorragen. Nach der Angabe von Lielegg \*\*) wird ein solcher Apparat in der mathematischen Werksätte des k. k. polytechsnischen Justitutes in Wien angesertigt, der sich zu Spectralbeobachtungen ganz vorzüglich eignen soll.

Fig. 11.



Bon den übrigen Constructionen der Spectroscope, die auf dem von Kirchhoff und Bunsen ansgegebenen Prinzipe bernhen, sei hier nur woch die von H. Regroth in Weglar eingesührte \*\*\*) mitzgetheilt. Der von ihm construirte Apparat (Fig. 11) gleicht einem Mitroscope und wie bei dem letzteren, so muß man auch bei diesem von oben herab sehen. Eine zweite Art von Spectroscopen hat Regroth so eingerichtet (s. nachstehende Fig. 12), daß man, wie bei dem Kirchhosssssschaft auch ein borizontal liegendes Rohr das Spectrum

<sup>9)</sup> Bogg. Ann. Band 112. Geite 440.

<sup>\*\*)</sup> Lielegg. Die Spectralanalyfe. C. 41. \*\*\*) Fresenius. Zeitschrift für analytische Chemie. 3. Jahrg. C. 443.



beobachten fann. Das burch einen Spalt in ein horizontal liegendes Robr einfallende Licht gelangt burch zweimalige Reflexion gum Flintglasprisma und von biefem in ein vertifat ftebendes Robr . bas in ber Richtung feiner Are das Fernrohr trägt. Durch die beiden Reflerionen, bon benen bie erfte mittelft eines Reflexionsprismas, die zweite mittelft eines Blanfpiegels ergielt murbe, wird allerdings bas Licht etwas geschwächt; jeboch follen bie Leiftungen biefer Inftrumente hinter benen ber alteren Conftruttion nicht gurudbleiben. Bei ber compentiofen Form biefer Apparate fonnen biefelben für ben niedrigen Breis von 20 Thir. angefertigt werben, fo baf fie auch bem einzelnen Forscher zugänglich find, mas für bie weitere Berbreitung und Anwendung ber Spectralanalvie nur forberlich fein wird. and benjenigen Forichern, benen fein Leuchtgas gu Gebote ftebt, den Gebrauch ber Spectrofcope

zu ermöglichen, hat Regroth \*) ein Lampe construirt, bei welcher das Leuchtgas durch Alfoholdampf ersetzt wird, und die bei einer fast farblosen Flamme beinahe benselben Wärmegrad, der bei der Bunsen'schen Gaslampe erreicht wird, liefert; der Preis dieser Lampe beträgt 4 Thaler.

Die Anwendung, welche die Spectralanalyse in den verschiedenen Zweigen der Wiffenschaft fand, erforderte einige Abanderungen, durch welche der Apparat für bestimmte Zwecke geeigneter wurde. So hat Baslentin \*\*) ein sehr zwecknäßiges Spectroscop für physiologische Zwecke construirt, in welchem er sich statt des Flintglasprismas eines Schwefelstohlenstofsprismas mit Vortheil bedient.

Die Anwendung der Spectralanalpse in der Aftronomie hat mit vielen Schwierigkeiten zu tämpsen. Rur selten gibt es in unserem Klima Nächte, in welchen die Luft ruhig genug ist, um solche seinen und schwierigen Beodachtungen anzustellen, wenn auch der Himmel vollständig wolfenlos ist; zudem ist das Licht der Sterne schwach. Letteres Himbernis kaun man mit starken Fernröhren überwinden, indem ein Objektiv das Licht eines Sternes in seinem Brennpunkte als einen zwar kleinen, aber stark leuchtenden Punkt concentrirt. Noch eine andere Unbequemslichseit bei der Beodachtung resultirt aus der schendaren Bewegung der Sterne, die durch die Rotation der Erde, welche den Aftronomen mit

<sup>\*)</sup> Fresenius. Zeitschrift für analytische Chemie. 3. Jahrg. S. 445.
\*\*) G. Kalentin. Der Gebrauch bes Spectroscops zu physiologischen und ärztlichen Zweden. S. 22.

STEEL YES

feinen Inftrumenten fortführt, hervorgerufen wird. Man neutralifirt Dieje Ortsveränderung burch die Bewegung, welche man bem Fernrohr mittelft eines Uhrwerts in entgegengesetter Richtung gibt. Trot biefer Borrichtung ift es in ber Praxis nicht fo leicht, als es den Anschein hat, bas Bilb eines Sternes, wenn auch auf furze Beit, genau in unveränderter Richtung burch einen Spalt von 1/300 Boll Breite einfallen Bedoch alle dieje Sindernijfe find durch Beduld und Muszu laifen. bauer übermunden worden, wie die stannenerregenden Rejultate, die wir ipater mittheilen werben, jur Bennge beweisen. Die Ginrichtung eines Spectrofcops zu aftronomijchen Zwecken, wie fie von D. William Suggins, F. R. G. angegeben \*), ift furg folgende: Das Inftrument wird mittelft eines Robres an bem Deular bes Fernrohres durch Aufschiebefestigt und mit diejem in gleicher Beise burch bas Uhr-In Diefer Robre befindet fich eine fleinere werk in Bewegung gefett. in der Richtung der Are des Fernrohres, die eine cylindrijche, plancouvere Linje trägt. Lettere hat ben Zwed, bas Bilb bes Sternes in eine furge Lichtlinie ausguziehen und burch einen febr engen Spalt auf eine zweite achromatische convere Linje aufzuwerfen. Der Spalt befindet fich im Brennpunfte ber zweiten Linfe, fo bag bie Strahlen aus biefer pa-Diefelben muffen zwei Prismen burchlaufen und ihr rallel austreten. Spectrum wird mit einem fleineren Gernrohre beobachtet. Um die Spectra ber, burch ben eleftrijden Funten gasformigen, terreftrijden Gubftangen mit ben Spectra ber himmeloforper vergleichen gu fonnen, ift an ber außern Rohre bes Apparates ein Spiegel fo angebracht, bag er bie Lichtstrahlen ber glühenden gasförmigen Körper burch eine Deffnung in der Wandung ber Röhren auf ein fleines Prisma wirft, welches die eine Balfte bes Spaltes bebedt. Durch totale Reflexion gelangen Die Strahlen gleichfalls gu ben Prismen und von biefen burch bas fleine Gernrohr zu dem Huge bes Beobachtere. Die Jurtaposition ber beiden Spectren erlaubt, Die Coincideng ober Michtcoincideng ber farbigen Streis jen bes Funfenfpectrums mit ben buntlen Linien bes Sternfpectrums genau zu constatiren.

Die oben beichriebenen Spectroscope reichen vollkommen aus, wenn bie zu untersuchende Lichtquelle stationar ist; jedoch sehr mühjam wird es, mit solchen Apparaten zu arbeiten, wenn man verschiedene Lichtquellen einvisiren will; da, wie oben angegoben, Ange, Spalt und Lichtquellen nicht in einer und berselben Richtung liegen. Lettere Anfgabe, das Spectrum in die Aze bes Instrumentes zurückzubringen, mußte noch gelöst werden. Alls erstes Mittel, einen Lichtsprahl von seiner Bahn abzulenken, bietet die Optif in dem Prinzip der Resteron oder Spiegefung,

<sup>\*</sup> M. L'Abbé Moigno. Analyse spectrale des corps célestes p. 16.

welches Simmler \*) zuerft aumandte. Er conftruirte einen Apparat, ben er Sand= und Reifespectrofcop nannte und ber fich burch Bequemlichfeit, Tragbarfeit und niedrigen Breis (40 Francs) febr empfiehlt. In feiner außeren Form gleicht er einem fleineren Sandfernrohre mit einem Auszuge und fanuauf weniger als 5 Boll gufammen geftogen werden. Wie mit einem Ferurohre, jo fann man nach einer beliebi= gen Lichtquelle unmittelbar vifiren und auch iofort bas Spectrum berielben mit einer für gewöhnliche Zwede binreichenden Deutlichfeit erfennen.

Das zweite Mittel, welches bie Optif gur Erreichung bes eben genannten Zwedes, einen gerftreuten Lichtbundel ohne Aufhebung ber Rerftrenung in die Richtung des ungerftreuten Lichtstrahles abzulenten, bietet, besteht in bem Bringip ber Refraktion ober Brechung. - Diefe Aufgabe murbe mit adromatifchen, b. i. folden Brismen, welche bie Gigenschaft haben, bie Lichtstrahlen abzulenten, ohne fie angleich in Farben zu gerlegen, geloft. Die erfte 3bee, Die achromatischen Briemen zur Conftruttion von biretten Gpectrofcopen gu bennten, rührt von Amici her, beren Theoric Radean in einem Urt. "Bemerfungen über Brismen" \*\*) vollständig entwickelt. Rach Rabeau läßt fich burch eine einfache geometri= Fig. 14. 13.

iche Construktion die Richtung ber gebrochenen Strahlen bei Prismen finden, wenn deren brechender Binkel und Brechungsinder gegeben sind und umgesehrt die brechenden Winkel der Prismen, wenn der austretende Strahl eine bestimmte Richtung haben soll. Auf die mathematische Entwicklung dieses Theorems können wir hier nicht näher einge-

<sup>\*)</sup> Pogg. Ann. Bb. 120. S. 623. — \*\*) Pogg. Ann. Bb. 118. S. 452.

hen und verweisen auf die oben angegebene Abhandlung. Es ift somit leicht eine Combination von Crown = und Flintglasprismen berguftellen, welche ben gerftreuten Strablenbundel in berfelben Richtung austreten läßt, in welcher ber ungerftreute Strahl auffällt. Gin Spectrofcop nach Diesem Bringip, welches auf Reifen febr bequem ift, bat ber Optifer Hofmann construirt, meldes er "Spectroscope à vision directe"\*) Borftebende Zeichnungen Fig. 13 und 14 ftellen baffelbe vor. Die burch ben Spalt F einfallenben Strablen merben burch bie achromatische Linfe I, die bei L augebracht ift, parallel auf die Prismen aufgeworfen und von biefen in die Richtung ber Are bes Spectrofcops zurückgebrochen. Fig. 11 ftellt einen Durchschnitt bes Spectroscopes bar, in welchem a' a die beiden Objectivlinsen bes Fernrohrs GMO und 0' 0 die beiden Ofularlinfen beffelben find. g ift ein bewegliches Mittelftud, bas beliebig eingeschalten werden fann. Der Ring b trägt an einem Arme ein fleines bewegliches Brisma P von Flintglas. Schiebt man biefen Ring über ben Spalt, fo bebectt bas fleine Prisma eine Balfte beffelben und erlaubt, wie beim Bunfen'ichen Apparate, die Strablen einer feitlich aufgestellten Lichtquelle in ben Spalt zu merfen. Ueber Die Leiftungsfähigfeit bes hofmann'iden Spectrofcops fpricht fich Brof. Frefenius fehr günftig aus.

# D. Spectra der glühenden Körper.

## 1) Mllgemeines.

Nachdem wir die Hulfsmittel kennen gelernt haben, mit denen wir die Spectralanalpse auszuführen im Stande sind, können wir nun den Bersuch machen, eine Zusammenstellung der bis jeht erlangten Resultate auf diesem Felde, die zum größten Theil in den verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften zerstreut liegen, vorzulegen. Der leichteren Uebersicht wegen wollen wir die Ergebnisse in zehn Sähe gruppiren und an diese die näheren Erörterungen anknüpsen.

1) Rur im gasförmigen, glühenden Zustande liefern die verschiedenen Substanzen ein charakteristisches Spectrum. Bir haben früher schon erwähnt, daß alle glühende Körper ein Spectrum liesern und zwar die sesten und flüssigen ein continuirliches; dagegen die gase oder dampfförmigen ein discontinuirliches. Die zuerst genannten Spectra der Körper, die continuirlichen, sind vollständig einsander gleich und können somit nicht zu spectralanalytischen Untersuchungen benutt werden. Zu diesem Zwede eignen sich nur die discontinuirlichen

<sup>\*)</sup> Fresenius. Zeitschrift für analytische Chemie. Jahrg. 5. S. 330.

Spectra. Um lettere zu erhalten, muß mithin der Rorper, wenn er noch nicht in bem gasförmigen Buftande fich befindet, in Diefen über-Bon ben Grundftoffen find Sauerftoff, Bafferftoff, Sticfftoff, Chlor und Fluor bei gewöhnlicher Temperatur gasformig, Brom und Quecffilber fluffig und die übrigen fest. Die beiben fluffigen und die meisten der festen geben bei einer hinreichend hoben Temperatur in ben gas- ober bampfformigen Buftand über. Alle fefte Glemente mit Musnahme bes Roblenftoffs laffen jich in ben fluffigen Aggregatzuftand überführen; ebenfo wenig tann man ben Rohlenftoff in ben gasförmigen Ruftand bringen, nur in Berbindungen, wie in ber Roblenfaure und in ben Roblenwafferftoffverbindungen, erhalten wir ihn gasförmig und nur in diesen ift er bis jett fpectralanalptifch an erfennen.

Eine Ausnahme von diefer Regel machen Didymoryd und Erbium: oryd, welche, wie Bahr, Bunfen \*) und Delafontaine \*\*) beobachtet baben, fich von allen bisber untersuchten Stoffen burch eine eigenthümliche Umfebrungsericheinung auszeichnen. Die fefte Substang berfelben giebt nämlich beim Blüben in ber Flamme ber nicht leuchtenben Lampe ein Spectrum mit bellen Linien, welche genan an die Stellen ber buntelen Streifen ihrer Absorptionsspectra fallen. S. Fig. 7 n. 8. Tafel II.

2) Redem Element fommt ein befonderes Spectrum Die Richtigfeit des vorstehenden Sates ift durch alle bis jest augeftellte Beobachtungen beftätigt worden und noch nirgends bas Gegentheil nachgewiesen. Schon im Jahre 1861 hat Plücker Diefes Theorem für Basfpectra ausgesprochen \*\*\*), indem er fagt: "Durch meine Spectral-Röhren erhalten wir bas reine Gasspectrum. Es folgt biefes unmittel= bar aus ber Thatfache, baf feine ber Lichtlinien, aus welchen bas Spectrum eines reinen Gafes befteht, fich in bem Spectrum eines andern reinen Gases wiederfindet, wonach jedes Gas burch eine ber Lichtlinien seines Spectrums vollkommen carafterifirt ift." Für die übrigen Glemente finden wir bie Bestätigung in allen Mittheilungen, die in ben verschiedenen Journalen über Spectralanalpfe fich vorfinden. Gleichzeitig liefert die Spectralanalvie einen neuen Beweis von der Berichiedenartigfeit der innern Natur der einzelnen Elemente. Bei ber Empfindlichfeit diefer Reaftionen, bei welcher noch die Gegenwart ber fleinsten, nicht mehr magbaren Theilden eines Elementes angezeigt wird, übertrifft die Spectralanalpje alle bis jest bekannten qualitativ analytischen Unterfuchungsmethoden und es ließ fich erwarten, wenn überhaupt noch unbetannte Elemente vorhanden, dieselben burch die neuen Bulfsmittel nach-

<sup>\*)</sup> Annal. d. Chemie u. Pharmacie; 1864 u. 1865, Januarheft 1866.

\*\*) Arclı, des sciences phys, et nat.: Erbium, Terbium, Didyme, t. XXI, XXII, XXIV u. XXV.

<sup>\*\*\*)</sup> Pogg. Ann. Bb. 113. S. 274.

weisen zu tonnen. Die Hoffnungen und Bestrebungen, noch unbekannte Grundstoffe zu entdecken, waren nicht vergeblich, da in den letzten Jahren bereits vier neue Elemente, das Caesium, Rubidium, Thallium und Indium, durch die Spectralanalyse in die Wissenschaft eingeführt worden sind.

Stellt man das Spectrum eines Gemenges von mehreren leuchtenden Gasen oder einer Flamme, in welcher sich mehrere Salze befinden, dar, so überzeugt man sich dald, daß das so erhaltene Gesammtspectrum an benen der einzelnenen Substanzen participirt und durch Superposition der den einzelnen Stoffen eigenthümlichen Spectra gebildet ist. Uebershaupt entwickeln bei Gegenwart aller Substanzen die verschiedenen Elemente der Flamme, sowie die Bestandtheile der Salze in ihrer Berbindung, jedes für sich ihre Spectra, nur diesenigen der Metalle verdunteln wegen ihrer Intensität die der Metallosde.

Gleichzeitig ist diese Methode der spectralanalptischen Untersuchung von einer solchen Empfindlichkeit, daß sie die Gegenwart mehrerer Metalle in solchen Mengen zu erkennen gestattet, die sich der Bestimmung auch mit den feinsten chemischen Wagen entziehen; so empfängt zum Beispiel das Auge mit der größten Klarheit schon in einer Sekunde die glänzenden Linien, hervorgerufen durch  $\frac{3}{1000000}$  Milligramm von Koch-

falg, von  $\frac{9}{1000000}$  Milligramm von fohlensanrem Lithion und von

1000 Milligramm von Chlorfalium. Fig. 10. Taf. II. zeigt eine Zujammenstellung ber Spectrallinien bes Lithiums, bes Natriums, bes Thaliums und bes Judiums.

Obgleich nun jedes Metall sein eigenes Spectrum hat, so wird man doch bei einer ausurersamen Bergleichung der Spectra der einen mit denen der andern bemerken, daß mehrere ihrer Linien zu coincidiren schiedlich kürchhoff giebt in dem Berzeichnis der auf seinen Spectraltafeln dargestellten dunkeln Linien des Sonnenspectrums mehrere solcher Coincidensen an, z. B. bei 1029, 3 nach der von ihm eingeführten Stala scheinen eine Casciums und Nickellinie zusammenzufallen, bei 1217,8 Sien und Cascium, bei 1522,7 wiederum Sien und Cascium, bei 1527,7 Sien und Kobalt, bei 1655,6 Sien und Magnesium.

Kirchhoff bemertt hierzu \*): "Es scheint mir eine Frage von grobem Interesse, ob diese und ähnliche Coincidenzen wahre ober nur scheinbare sind, ob die betreffenden Linien genau auf einander fallen, oder nur

<sup>\*)</sup> Untersuchungen über bas Sonnenspectrum und bie Spectren ber demischen Elemente, 1866. Seite 7.

sehr nahe an einander liegen. Ich schreibe meinen Beobachtungen nicht die ersorderliche Genauigkeit zu, um diese Frage mit einiger Wahrscheinslichkeit zu entscheiden, und glaube, daß hierzu noch eine Bergrößerung der Zahl der Prismen und eine Berunchrung der Lichtstärfe nöthig wäre. Die setztere würde man am Besten wohl erhalten, wenn man statt der inducirten Ströme des Ruhmforsfischen Apparates den continuirlichen Strom einer vielpaarigen Kette benutze."

Die vorstehende von Kirchhoff gestellte Frage hat bereits ihre auf Experimente gegründete Beantwortung erhalten. Angström, der sehr eingehende Studien über das Sonnenspectrums angestellt hat \*), ist zu dem Urtheit gelangt, daß die in Rede stehenden Coincidenzen nur scheinbare seinen. Als Beispiel sührt er eine starke Eisenlinie zwischen P und dan, deren Bellenlänge 0,0005226 Millimeter ist und die sowohl auf den Taseln von Kirchhoff als anch auf den seinigen als eine einfache linie dargestellt wurde. In neuerer Zeit ist es Thalen gelungen, diese linie in drei zu zerlegen, indem er die Dispersion durch Unwendung von 6 Kintglaspriemen von 60° start vergrößerte, und nachzuweisen, daß eine von biesen dem Eisen selbst, eine andere dem Titan angehört.

3) Die Berbindungen der Metalle erfter Ordnung baben ihr eignes Spectrum, mahrend bei ben übrigen Berbindungen ber Metalle ein besonderes Spectrum nicht gn ertennen ift. Bei ben Spectraluntersuchungen wendet man in ber Regel bic Metalle nicht rein an, sondern in Berbindung mit anderen Clementen und gwar biejenigen Berbindungen am häufigsten. Die fich am leichtesten verflichtigen. Bei ber Untersuchung ber Berbindungen der Alfalien und alfalischen Erden waren Rirchhoff und Bunfen gur Unficht gelangt \*\*), bag bie Berichiebenheit ber Berbindungen, in benen die Metalle angewandt murben, feinen Ginfluß auf Die Lage ber ben einzelnen Metallen entsprechenden Spectrallinien ausübte. Dan glanbte baber \*\*\*), daß die Metallverbindungen überhaupt nur das Spectrum des Metalles, welches fie enthalten, geben. Mitscherlich, der fich ebenfalls eingehend mit der Frage beichäftigte, ob die Spectra ber Detallverbindungen nur von dem Metall herrührten, ober ob den Berbindungen eigene Spectra gufommen, gelangte gu bem Schluffe, bag bie Berbindungen erfter Ordnung besondere Spectren besitzen +), vorausgesett, daß die Berbindungen nicht gerfett und bis gu einer fur eine Lichtentwidelung hinreichenden Temperatur erhitt werben. Die Berfetung fann jowohl burch Ginwirfung ber Baje ber Flamme, als auch ichon allein durch die hohe Temperatur unabhängig von den Gajen eintreten. Let-

<sup>\*)</sup> Angström, Recherches sur le spectre solaire.

\*\*) Hogg. Ann. Bb. 110. S. 164. — \*\*\*) Lielegg. Die Spectralanalyje. S. 47. —

†) Bogg. Ann. Bb. 116. S. 504.

teres ift bei einer großen Angabl von Metallen ber Fall, beren Berbinbungen alfo ichon unter ber Temperatur zerlegt werden, bei welcher eine Lichterscheinung beobachtet werben tann, jo bag es bis jest unmöglich ift, ein bireftes Spectrum biefer Berbindungen berguftellen. Ru ben Metallen, beren Berbindungen schon bei einer jo niedrigen Temperatur gerlegt werben und baher nur bas Spectrum bes Metalles felbst geben, geboren nach Mitscherlich \*) Kalium, Natrium, Lithium, Magnesium, Bint, Cadmium, Gilber und Quedfilber. Das von Pluder \*\*) und von Mitscherlich, querft ausgesprochene Gefet wurde burch die Untersuchungen von Morren \*\*\*), von Gladkone, von Diacon und von Dibbits †) be-Neben ben Spectra ber Metalle ericheinen bie Linien ber nicht metallifden Substangen febr felten, ba bie Linien ber Metallsvectra fich durch eine bedeutende Lichtintenfität anszeichnen, fo bag die lichtschwäche= ren Linien ber Metalloide neben ben farbigen, grellen Streifen ber Detalle nicht mahrgenommen werben fonnen. Dagegen erscheinen die Linien verschiedener Metalle gu gleicher Beit recht beutlich und erlauben, mit einem Blid die Gegenwart berielben in einem gusammengesetten Rorper gu erkennen. Befeuchtet man g. B. Cigarrenasche mit etwas Salgfaure und bringt fie in die Bunfen'iche Gasflamme, fo ericheinen fofort die charafteriftischen Linien bes Natriums, Raliums, Lithiums und Calciums. Man sieht, wie in ein Baar Minuten eine qualitative Untersuchung mit= telft ber Spectralanalpfe angestellt werben fann, zu beren Ausführung früher fast ebenso viele Tage nothwendig maren.

In Betreff ber Beschaffenheit bes Spectrums in Gegenwart mehrerer Substangen ift noch gum Theil im Gegensate gu bem oben Besagten ju bemerten, bag bie Spectrallinien ber einen Substang burch einen stärkeren Glanz und größere Lichtintensität ber Spectrallinien einer anberen vollständig verschwinden. So hat Nickles ++) angegeben, bag die Begenwart einer großen Menge von Natriumbampf in einer Flamme bie spectroscopische Reaktion bes Thalliums verhindert. Nach Stolba ver= hält sich das Rochsalz in gleicher Weise zu dem Chlorkupfer. Heing +++) erfannte, daß die Spectrallinie bes Rubibiums fich nicht zeigt bei Gegenwart einer bedeutenden Menge von tohlenfaurem Caffinnorpb. icherlich brachte in eine Flamme, welche bas Raliumspectrum lieferte, einen Bufchel aus feinem Platindraht, ber mit einer lofung von Ammoniat und mit Salgfaure getrantt mar, und bemerfte bierbei, daß bas Raliumspectrum fofort verschwand. Mulber machte eine ähnliche Beobachtung, bei welcher er erfannte, daß bas Spectrum bes Phosphors,

<sup>\*)</sup> Bogg. Mnn. Bb. 121. S. 470. — \*\*) Bogg. Mnn. Bb. 107. S. 641. — \*\*\*) Compt. rend. T. 55. p. 51. — Schmann. Journal. Bb. 12. S. 49. — †) Bogg. Mnn. Bb. 122. S. 497. — ††) Nicklés, Journ. de Pharm. et de Chim. (4), T. 2. †††) Journ. de Pharm. et de Chim. (4), T. 2.

welches durch die Flamme eines Gemenges von Wasserstoff und Phosphorwassersches hervorgebracht wird, durch eine Aetherstamme vollstäudig vernichtet wird.

Auch können nach Beobachtungen von Mitscherlich einzelne Linien eines Spectrums burch die Gegenwart mehrerer Substanzen in derselsben Flamme gelöscht werden; so wird die blane Linie in dem Spectrum von Chlorstrontium sosort verschwinden, wenn man in die Flamme Chlorstupfer und Salmiat bringt.

4) Die Beichaffenheit bes Spectrums (Angabl und Intensität ber Linien) hangt von ber Denge ber Gubftang, ber Breite bes Spaltes und ber Temperatur ab. In bem von und als zweiten Grundfat aufgestellten Gesete, bag jebem Elemente ein besonderes Spectrum gutomme, haben wir gleichzeitig ausgeiprochen, baf bie Linien eines Spectrums einzig und allein bon ber chemischen Beichaffenheit bes alübenben Dampfes abbangen und bie relative Lage berfelben bei berfelben Gubftang unter feinen Umftauben fich änbert : bagegen fonnen auf Lichtintenfität und Angabl berfelben anbere Umftanbe einen nicht unerheblichen Ginfluf ausüben. Bu biefen gebort auerft bie Denge ber angewandten Subftang. 3m Allgemeinen find nur außerft geringe Spuren gur Hervorrufung ber Linien nothwendig. wie wir icon von bem Natrium biefes oben erfahren baben: jedoch treten bie Linien um fo bentlicher hervor, je größer bie Denge bes Dampfes unter fonft gleichen Umftanden ift; gubem ericbeinen bie lichtichmachen Linien bes Spectrums um fo fraftiger, Die bei geringen Mengen mitunter ausbleiben. Besonders ift bie Menge ber bampfformigen Substang von großem Ginfluß, wenn bie Linien in Farben ericheinen, für welche bas Auge nicht fo febr empfindlich ift. Auch die Breite bes Spaltes, burch welchen bas Licht auf bas Brisma auffällt, ift von erbeblichem Ginflug auf Die Beichaffenheit Des Spectrums. Für gewöhnliche fpectralanalptifche Untersuchungen öffnet man ben Spalt fo weit. baß von ben bunflen Linien bes Connenspectrums nur bie beutlichften mabrnehmbar find. Mit ber Breite bes Spaltes andert fich auch in aleichem Berhältniffe bie Breite ber Spectrallinien, während die Lichtintenfitat berfelben unverandert bleibt. Die Linien bes Spectrums find nie ichmaler, als ber Spalt; bagegen werben breitere Linien baufiger Bahricheinlich werben lettere baburch entstehen, daß zwei benbachtet. ober mehrere Linien fich nebeneinander lagern ober gum Theil überbecken. - Bor Allem ift in biefer Begiehung Die Temperatur, welche Die Dampfe angenommen haben, zu berüchfichtigen. Wie wir oben mitgetheilt haben, bedieute man fich guerft ber Spirituslampe gur Berfluchtigung ber zu untersuchenden Substangen. Dun find aber die wenigsten Körper bei ber Temperatur, welche die Spirituslampe liefert, in ben

gasförmigen Buftand überzuführen, weghalb die erften Berfuche in diefer Begiehung jo unbefriedigende Rejultate lieferten. Durch Ginführung bes Bunjen'ichen Brenners in die Spectralanglie erweiterten Rirchhoff und Bunfen bas Gebiet berfelben fehr bedeutend. In bem Bunfen'ichen Brenner tann man ber Basflamme ben Canerftoff ber Luft nach Belieben fparfamer und reichlicher guführen und fomit eine Leuchtflamme ober Beigflamme berftellen, bei welch' legterer bie leuchtfraft in bemielben Berhaltuisse abnimmt, ale die Beigfraft gunimmt und gulett eine nicht leuchtende, aber febr beife Rlamme reinltirt. Dit Sulfe Diefes Gasbrenners tonnte eine bei weitem größere Angahl von Spectra hergestellt werden, als biefes mit ber Spirituslampe möglich war, und chenfo unvergleichlich icharfer und beutlicher, da bie Spiritusflamme felbft etwas leuchtet und lichtichwache Linien bes Spectrums unfichtbar macht. Jeboch auch bie Temveratur der Bunjen'ichen Gasflamme genügte nicht, um fammtliche Detalle zu verflüchtigen, was uur mittelft bes eleftrischen Funkens zu er-In nenerer Beit hat B. Huggins \*) Tafeln einer Reihe reichen ift. von Spectra veröffentlicht, Die er mit Anwendung des Funtens eines Inductions-Apparates erhielt. Gin Bergleich biefer Tafeln mit benjenis gen, welche Bunfen und Lirchhoff veröffentlichten, die nur die mittelft ber Basflamme erhaltenen Spectra barftellen, zeigt jofort, bag bei bem Berdampfen ber Metalle in einer höhern Temperatur eine größere Angahl von Linien ericheint, als bei einer nieberen, wobei die relative Lage ber gemeinsamen ftets dieselbe ift. Es ift baber nicht gleichgültig, bei melder Temperatur die Körper in den gasformigen Buftand übergeführt werben und bei Spectralbeobachtnugen ift die Angabe, welcher Flamme man fich bedient bat, unbedingt erforderlich.

Miller hat baffelbe für bas Thalliumspectrum experimental fofigestellt, Wolff und Diacon für die Spectra ber alfalischen Erben. \*\*) Auch Blücker hat ähnliche Resultate mit bem Stickstoff und Schwesel erhalten.

Die Linien eines und besselchen Spectrums erscheinen nicht alle gleichzeitig und mit verschiebener Lichtstärke, welche im Allgemeinen mit der Zumahme der Temperatur wächst. Die empfindlichste und charafteristische Linie eines Spectrums bezeichnen Kirchhoff und Bunsen mit  $\alpha$ , die übrigen, welche die genannten Eigenschaften in absteigendem Grade besitzen, mit  $\beta$ ,  $\gamma$  und  $\delta$ .

5) Mit Anwendung der Bunjen'schen Gasflamme köns nen die Spectra nur von zwölf Metallen dargestellt wers den. Bei der Unwendung der Spectralanalyse zu den gnalitativen ches

<sup>\*)</sup> Bogg. Mnn. 1865. Bb. 124. ©. 275. \*\*) Wolff et Diacon, Complication des spectres par la chaleur, Répert. de Chim. pure, 1862, p. 389.

mischen Untersuchungen wird man sich, wie dieses jetzt auch schon allgemein üblich ist, nur des Bunsen'schen Brenners bedienen. Es ist daher von Interesse, diesenigen Metalle, welche im Bereiche dieser Untersuchungsmethode, der Spectralaualpse im engeren Sinne, liegen, zusammenzustellen. Es gehören hierhin: 1) Kalium, 2) Natrium, 3 Lithium, 4) Strontium, 5) Calcium, 6) Barium\*, 7) Cäsium, 8) Rubidium\*\*, 9) Kupser\*\*\*, 10) Mangau †, 11) Thallium ††), 12) Judium. †††

6) Die Spectra der übrigen Metalle werden mittelst bes elektrischen Funkens erhalten. Es gibt zwar noch verschiedene andere Hulfsmittel, die Metalle zu verslüchtigen, so wandten z. B. Kirchhoff und Bunsen die Schwefelschume, Schwefelschlenstoffslamme, Kohlenorydssamme, Bassensteinschamme in Luft und Analgasslamme an, jedoch wird man dem Funken des Inductionsapparates unstreitig den

Fig. 13.

Vorzug geben, wenn man nicht den Bunfen'ichen Brenner gebrauchen will. Wir haben beshalb an diejer Stelle die angegebene Wärmequelle nochmals hervorgehoben. Will man Metalle durch den Funken verstüchtigen, so stellt man sich aus den Lösungen ihrer Salze galvanoplastische Niederschläge auf Platin dar und bringt diese auf passende Weise zwischen den Clettroden an.

7) Zur Untersuchung ber Gasspectra bebient man sich der Geister'schen Röhren und bes elektrischen Funtens. Die schon mehrmals genannte Geister'sche Röhre (Fig. 13) besteht ans einer Glasstöhre, die an einem Ende a eine kugesförmige Erweiterung hat und an dem andern die in einen etwa einen Zoll weiten Chlinder ausläuft; beide Theile sind durch eine enge Glasröhre, wie sie zu Thermometern gebraucht werden, verbunden. Un beiden Enden sind Drähte aus Platin oder Almminium als Etettroden einzeschwolzen. Durch einen sinnreichen einsachen Apparat ††††), edenfalls von Geisler zuerst angegeben, kam die Röhre saft absolut linsteer gemacht und mit Gasen von beliebiger Expansiveraft gefüllt werden.

Fig. 14 (s. umstehende Seite) giebt uns ein Bild der Geisler'ithen Quecksilber-Luftpumpe. Das Glasrohr A, Fig. 14, bessen Länge mehr als 760 mm, also ber Höhe der

<sup>\*)</sup> Bogg. Ann. 1860. Bb. 110. S. 161. — \*\*) Bogg. Ann. Bb. 113. S. 162. — \*\*\*) Bogg. Ann. Bb. 115. S. 259. — †) Bogg. Ann. Bb. 115. S. 428. — ††) Bogg. Ann. Bb. 116. S. 495. — †††) Journal für praft. Chemie von Erdmann und Werther. Bb. 90. S. 172. — †††††) Nat. und Diffenb. Bb. 5. 1859. S. 349.



Quechsilbersäule des Barometers gleich ist, erweitert sich oben zu einem Cylinder, über welchem ein Hahn a angebracht ist. Der untere Theil der Röhre A biegt sich um und sieht mittelst eines startwaudigen Gummisschlauches mit einem Glasrohr B in Berbindung, welches an seinem oberen Ende eine kleine Dessung b hat. Der Hahn a ist zwei Mal durchbohrt und zwar so, daß man die Berbindung zwischen A und F bie sich an danschließende Röhre D mit der Röhre A und F die sich an danschließende Röhre D mit der Röhre A in Kommuniscation seinen Then. Die Röhre D spaltet sich gabelsörmig in e und c. Bei e kann die zur Ausnahme des Gases bestimmte Röhre R mittelst

CASE STORY

eines forgfältig eingeschliffenen Zweigröhrchens e' und bei c in gleicher Beife die Rugel K angefügt werden, welche das zur Füllung ber Röhre R bienenbe Bas enthält.

Will man die Röhre R mit bem Gaje, welches die Rugel K enthält, füllen, so verfährt man in folgender Beije:

Man ftellt ben Sahn a jo, daß A mit F in Berbindung fteht und bebt die mit Quecfilber gefüllte Robre B langfam fo boch, daß bas Quecffilber etwas über d zu fteben fommt. Wenn man alsbann bem Sahn a eine folche Stellung gibt, bag D mit A in Berbindung tritt, jo wird beim langfamen Senten ber Röhre B ein luftverdunnter Raum in D und R entstehen.

Man bringt ihn wiederum in feine erfte Stellung, fo daß ber innere Raum von D bei d abgeschloffen ift, und wiederholt diefelbe Operation Das Manometer E gibt an, wie fehr die Luft in D noch ein Mal. verdünnt ift. Durch Wieberholung ber genannten Operation fann man bie Luft jo weit verdunuen, als man will. Die mit dem zu untersuchenben Gafe gefüllte Rugel K ift an bem außern Ende mit bem Sahne 4 nach der anderen Seite mit den Sähnen 2 u. 3 geschloffen. Nachdem man die Luft in R binlänglich verdünnt hat, öffnet man ein wenig die Sahne 2 u. 3, um etwas Bas in R eintreten gu laffen und verdunnt von Neuem. Bulett läßt man in R fo viel Bas eintreten, als man für nöthig hält.

Um fich zu überzengen, ob bas Gas in hinreichender Menge in R vorhanden ift, läßt man die Clectricität burch R burchgeben. Der Licht= effett giebt nus ein Mittel an die Sand zu benrtheilen, ob diefes ber Fall fei ober nicht. In bem ersteren Falle wird die Ameigröhre e' in ber Bebläfeflamme gu= und abgeschmolgen.

Neuere Berbefferungen ber Beister'ichen Luftpumpe find von Babo vorgeschlagen; er ersetzt ben Hahn a burch Bentile. \*) Boggendorff \*\*) bas mühjame und in ungeschickten Banden beitlige Beben und Senten ber burch ihren Queckfilbergehalt ichweren Röhre B burch Unwendung einer gewöhnlichen Luftpumpe vermicben. gewöhnlichen Spectralröhren fann man fich auch ber Juductions = Spectralröhren bedienen, die nach demielben Pringipe bergeftellt find. \*\*\*)

8) Richt nur die einfachen, fondern auch die gufammengesetten Baje haben ihre eigenthümlichen Spectra.

Die ersten und genauesten Untersuchungen über Basspectra verbanken wir Blüder, ber auch zuerft auf die Brauchbarteit berfelben zu chemischen

<sup>\*)</sup> Müller-Pouillet's Lehrbuch ber Phyfit. I. Bb. S. 212. 1868.

<sup>\*\*)</sup> Pogg. Unn. Bb. 125. S. 151. Ueber eine neue Einrichtung ber Quedfilber-Lufts pumpe von J. C. Poggendorff.

\*\*\*) Pogg. Unn. Bb. 116. S. 50.

Analysen ber Baje und Dampfe aufmertfam machte. Derfelbe gelangte auch burch feine vielfachen, manniafach abgeanderten Berfuche zu bein Refultate \*). bag ben gufammengefeiten Gafen anbere Spectra gufommen, Bei biefen Untersuchungen fand er als ihren einfachen Bestandtheilen. gleichzeitig, bag bie burchitromente Entladung in ben gusammengesetten Gafen einerseits Berfetungen hervorruft, andererfeits wiederum andere Berbindungen ber einfachen Gafe vermittelt. Co 3. B. wird Geleumafferstoff burch ben eleftrischen Strom allmälig gerfett und an die Stelle bes Spectrums bes Selenwafferftoffs tritt nach Ausscheidung bes Selens bas Spectrum bes reinen Bafferftoffs. Rach Unterbrechung bes Stromes vereinigt fich bas Bafferftoffgas laugiam wieder mit bem Gelen gu Gelenmafferftoffgas. Bei ber Untersuchung bes Schwefelfaurebampfes entftand ichmeflige Caure, die ein anderes Spectrum lieferte, als die mafferfreie Schwefelfaure. Die genaunten Berjetungen treten leichter in verdünntem Ruftanbe ber Bafe ein, wobei bie gange Daffe gleichmäßig von ber Ent= labung durchftrömt wird und erglüht, als in concentrirtem. Die Basipectra bieten uns mithin nicht allein ein Mittel zur Analpie, sondern fie geftatten und auch, ben Berlauf von chemischen Birfungen auf Gafe und Dampfe genan zu beobachten.

. 9) Bei gunehmender Berdunnung der Baje verichwinben guerft die weniger brechbaren Strahlen und bann erft die brechbareren aus bem Spectrum. Borftehenbes Befet wurde zuerft von Blüder aufgestellt und später von v. Waltenhofen beftätigt \*\*), ber noch folgendes Pejultat aus feinen Berjuchen bingufügt: Wenn mehrere Spectra gleichzeitig auftreten, fo ift die Reihenfolge, in welder fie bei gunehmender Berdinnung angegriffen ober wohl gar ausgelöscht werben, von den relativen Intensitäten ber vorhandenen Spectra und infofern von dem Mijchungsverhaltniffe bes glühenden Gemenges abhängig. Unter Boransfetung biefer beiben Gate glaubt v. Waltenhofen über bie "Bufammengefetheit" eines gasförmigen Rorpers enticheiden gu fonnen. Zeigt fich 3. B. bei ber Beobachtung eines Spectrums bei gunehmender Berdunung bes Gajes, bag eine Spectrallinie von größerer Brechbarfeit, felbft bei gleicher ober größerer Belligfeit im Bergleich mit einer andern, weniger brechbaren, boch früher verschwindet als biefe, jo muß man gemäß ben obigen Befegen ben Schluß ziehen, baß bas Spectrum eine Uebereinanderlagerung zweier, verschiedenen materiellen Tragern angehörigen Spectra fei; was eine Schluffolgerung auf die Beichaffenbeit bes untersuchten Gafes gulagt. Aus ber Untersuchung bes Spectrums bes Sticfftoffs, in welchem die violetten Streifen früher erlofchen als manche weniger brechbare (blaue und auch grune) von faum größerer Belligfeit

<sup>\*)</sup> Pogg. Ann. 1861. Bb. 113. S. 276. — \*\*) Pogg. Ann. Bb. 126, S. 535.

zieht v. Waltenhofen den überraschenden sehr fühnen Schluß: "Dieser Umstand läßt, nach dem jo eben Gesagten, die Ginfachheit des Stickstoffs zweiselhast ericheinen.

10) In den Spectra gemiffer Berbindungen verhalten fich die Entfernungen zweier icharf berportretenben Linien zu einander, gerade ober umgefehrt wie die Atomgewichte biefer Berbindungen, fo daß fich auch bie Atomgewichte biefer Berbindungen aus ben Spectra berechnen laffen. Die Spectra ber reinen Metalle befteben aus einzelnen icharfen, bellen Linien : die ber Berbindungen mit Metallorden. mit Ausnahme ber Balvibfalze bes Calciums, Strontiums und Bariums, beiteben aus breiten Belligfeiten mit ichmalen, bunflen Linien. Spectra ber genannten Salloibialge nur aus einzelnen ginien besteben. jo laffen fie eine Bergleichung gu, Die ergiebt, baf einzelne charafteriftische Linien in ben Spectren eines und beffelben Metalls wiederfebren, burch Die man leicht bas Metall in ben Spectra feiner Berbindungen erfen-Die Entfernungen gerade Diefer icharf hervortretenden Linien stehen mit ben Atomgewichten biefer Berbindung in einem gemiffen Berhältniffe, fo bag fich aus einer gegebenen Entfernung diefer Linien und ber Atomgewichte, Die Entfernung ber Linien in einer andern Berbindung 3ft 3. B. Die Entfernung ber Sauptlinien bes Chlorbariumspectrums = 3,9, so verhalt sich bie Entfernung ber hauptlinien im Spectrum des Jodbariums x: 3,9 = 195,5 : 104, wenn 195,5 bas Molekulargewicht bes Jobbariums und 104 bas Molekulargewicht bes Chlorbariums ift. Aus ber Proportion folgt x = 7,3, mas ber Beobachtung volltommen entivricht. Die angegebenen Berhaltniffe find von Miticherlich \*) für mehrere Berbindungen ichon untersucht und geben zu meiteren intereffanten Folgerungen Beranlaffung, Die wir aber, um nicht zu weit von unferem Biele abzuschweifen, übergeben muffen.

## 2) Spectra ber Metalle.

Bei der Aufgählung und Beichreibung ber Spectra der glühenden Körper muffen wir ums zunächst nur auf diejenigen beschräufen, welche mittelst des Bunfen'schen Brenners erhalten werden oder mit anderen Borten, auf diejenige Spectra, welche die Spectralanalpse im engeren Sinne des Bortes liefert. Bir haben bereits oben unter 5) die 12 Metalle angegeben, die sich als solche oder in Verbindungen mit Anwendung der Bunsen'schen Gasslamme verstücktigen lassen. Die beigefügte farbige Tafel I. gibt außer den Spectra der zehn ersten in der unten ans

<sup>\*)</sup> Pogg. Unn. Bb. 121. S. 478.

gegebenen Reihenfolge zur bessern Uebersicht das Sonnenspectrum Fig. 1 und über diesem die Grade der Steinheit scala, deren fünfzigster mit der D Linie des Sonnenspectrums und der  $\alpha$  Linie des Natriumspectrums zusammensällt. Denkt man sich die Theilstriche der Scala über die übrigen Spectra verlängert, so läßt sich die Lage der einzelnen Linien derselben sehr leicht in Bezug auf die Scala bestimmen. Die Linien der einzelnen Spectra sind ihrer Wichtsselt nach mit  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  und  $\delta$  bezeichnet.

Bon den Spectra der mittelst des elektrischen Funkens in Dampfform übergeführten Körper werden wir später gelegentlich einige näher beschreiben. Ju den Taseln von Kirchhoss \*) und den mit großer Sorgfalt ausgeführten Taseln von William Huggins, F. R. S. \*\*) und Angström liegen die Spectra fast jämmtlicher Metalle vor.

#### Cafium, Cs.

Bunfen und Kirchhoff hatten schon in ihrer ersten Abhandlung über bie Spectralaualpfe \*\*\*) bie Hoffnung ausgesprochen, bag bie spectralanalytische Untersuchungsmethobe für die Entbedung bis babin noch nicht aufgefundener Elemente eine wichtige Bedeutung gewinnen murbe. Ihre Soffnung ift feitdem bestätigt worden. Die genannten Forscher felbft tonnten bereits 1861 +) die Entbedung zweier neuen Elemente mittheilen. Bei ber Untersuchung ber Mutterlauge bes Dürkheimer Mineralmassers zeigten fich nach Entfernung ber alfalifchen Erben in bem Spectrum aufer ben Linien bes Natriums, Raliums und Lithiums noch zwei ausgezeichnete, nabe bei einander liegende, blane Linien (fiehe farbige Tafel I. 2. Cs. a und B), von benen bie eine fast mit der Linie Sr & zusammenfällt. Da biefelben noch bei feinem ber befannten Grundstoffe beobachtet worden waren, fo lag bie Bermuthung nabe, bag biefe Linien von einem noch unbefannt gebliebenen Elemente herrühren, welche Bermuthung im meis teren Berfolg ber Untersuchungen fich als richtig bewies. Das nen ents bedte Element erhielt ben Ramen Caffum mit bem Symbol Cs. pon bem lateinischen Worte caesius, welches bei ben Alten vom Blau bes himmels gebraucht wirb.

Die charafteristischen Linien des Cässumspectrums sind die genannten zwei blanen  $\alpha$  und  $\beta$  in der Nähe von 110 der Scala, die mit einer bedeutenden Jutensität und Schärfe der Begreuzung auftreten. Etwas schwächer ist die rothe Linie  $\gamma$ , während die übrigen gelben und grünen Linien nur unter besonders günstigen Bedingungen (großer Menge und

<sup>\*)</sup> Kirchhoff, Untersuchungen über das Sonnenspectrum und die Spectren der chemischen Elemente. — \*\*) Pogg. Ann. 1865. Bb. 124. S. 275. — \*\*\*) Pogg. Ann. 1860. Bb. 110. S. 186. †) Pogg. Ann. 1861. Bb. 113. S. 337.

Lichtintensität) erscheinen und zur Erfennung kleiner Mengen von Cäsinmverbindungen nicht geeignet sind. Die Chterverbindung des Cäsiums zeigt die Linien am dentlichsten auch noch in sehr geringer Menge. Sin 4 Milligramm schwere Bassertropsen, der nur 0,00005 Milligramm Chtorcäsium enthält, läßt die Linien Csa und Csb bentlich erfennen. Auch bei den phosphorsauren und tieselsauren Berbindungen treten dieselben Reaktionen zum Vorschein, wie dei den Chtorverbindungen, nur nicht mit demselben Grade der Empsindlichseit. Die Gegenwart der Alfalien vermindert die Empsindlichseit der Reactionen bedentend, weßhalb dieselben bei genanen Untersindungen sorgfältig von den Cässinmverbindungen gerrennt werden müssen. Man fällt das Kalinm und Cäsinm mit Platinschlorib und entsernt das Chlorplatinkalium, inden man den Riederschlag ungefähr zwanzig mal hintereinander sedesmal mit wenig Wasser aussecht, wodurch die leichtlösliche Kaliverbindung zum größten Theile aussegezogen wird.

Das Cäsium ist in der Natur ziemlich verbreitet \*), aber immer nur in höchst geringer Menge vorhanden. Seine Gegenwart ist schon nachgewiesen in vielen Quellen, in unchreren Mineralien (Lepidolith), in Pssangichen u. s. Kirchhoff und Bunsen verarbeiteten 44200 Kilogramm (1 Kilogramm = 2 Zollpfund) Dürtheimer Soolwasser, aus welchem sie nur 7,272 Gramm Chlorcäsium erhielten.

#### Rubibium, Rb.

Gleichzeitig mit dem Cäsium entdeckten Kirchhoff und Bunsen ein zweites dis dahin unbekanntes Element, welches sie Andidium, Rb., nannten, welche Benennung sie von dem lateinischen Worte rubidus, das von den Alten für das dunkelste Roth gebraucht wurde, ableiteten. Das Spectrum des Rubidiums enthält näunlich im änsersten Roth des Soneneispectrums noch jenseits der Kalinmlinie  $\alpha$  (s. die farbige Taf. I. 3) und senseits der Frannhofer'schen Linie A zwei rothe Rb  $\gamma$  und Rb d. Außer diesen beiden sinden wir noch 8 andere Linien auf dem Rubidiumspectrum, von denen sich zwei prachtvolle violette  $\alpha$  und  $\beta$  besonders auszeichnen nud zur Erfennung des Metalls sich am Besten eignen. Die Substanz sehr rein und die Lichtutenstät eine erhebliche ist. In Bezug auf Deutlichkeit der Reaktionen verhalten sich die Rubidiumverbindungen saft ebenso wie Säsiumverbindungen, nur an Empfindlichkeit stehen sie then etwas nach. Sin 4 Milligramm schwerer Wassertropsen, der

<sup>\*)</sup> L. Grandeau. — Annales de Chimic et de Physique, 3e serie. t. LXVII. Recherches sur la présence du rubidium et du caesium dans les eaux naturelles, les minéraux et les végétaux. 1863.

0,0002 Milligramm Chlorrubibium enthält, zeigt die Linien  $\operatorname{Rb}\alpha$  und  $\operatorname{Rb}\beta$  noch deutlich. Bergleichen wir die Spectra des Kaliums, Rubisbiums und Cäfiums (f. fard. Taf. I.), so finden wir darin eine Ueberseinftiumnung, daß alle drei, ungefähr in der Mitte, ein continuirliches, nach beiden Seiten allmälig sich abschwächendes Spectrum besigen. Daßelbe ist am lichtstärften beim Kalium, am schwächten beim Cäsium. Auch zeigt sich eine gewisse Symmetrie der Linien. Beim Kaliumspectrum bind die mittleren Linien nicht angegeben, weil sie wegen der Intensität des continuirlichen Spectrums unter gewöhnlichen Umständen nicht wahrs genommen werden fönnen.

Sowohl das Caffum, als auch das Rubibium gehören zu ben Detallen ber Alfalien.

## Ralium, K.

Die flüchtigen Kalimmerbindungen geben nach Kirchhoff und Bunsen \*) ein sehr ausgedehntes, continuirsiches Spectrum, welches nur drei Linien zeigt, von deuen die eine  $\alpha$  (s. die fard. Tas. I. 4) in dem äußersten Theile des Roths, genau mit der duntken Linie A des Sounenspectrums zusammenfallend, liegt. Die zweite  $\beta$ , indigoblau gefärdt, fällt nach dem auderen Eude des Spectrums und entspricht ebenfalls einer duntken Linie des Sonnenspectrums. Man hat dis jetz noch keine Linie nd mem Spectrum eines anderen Metalls beodachtet, die der violetten Grenze näher liegt. Die dritte Linie, mit B zusammenfallend, ist sehr schwach und nur dei der intensivsten Flamme sichtbar. Die geringste Menge, bei welcher die  $\alpha$  Linie noch erscheint, beträgt  $^{1}/_{1000}$  Milligr. holorsaures Kali.

#### Matrium, Na.

Obgleich die Natriumdämpfe nur eine gelbe Linie im Spectrum (Tafel I. 5) liefern, die mit der Fraunhofer'schen D Linie zusammensfällt, so ist die Erkennung des Natriums auf spectralanalytischem Wege so leicht und sicher, daß die Chemie keine einzige Reaktion aufzuweisen hat, die sich mit dieser nur irgendwie vergleichen ließe. Derjenige, welscher nit dem Spectralapparate arbeitet, wird schon die Erfahrung maschen, daß die Empfiudlichkeit mitunter lästig wird, indem die gelbe Nastriumslinie sich stets aufdräugt, wenn nur die geringsten Spuren von den Berbindungen desselben sich in der Luft besinden. Wir verpufften, sagen Kirchhoff und Bunsen \*\*) in einer vom Standorte unseres Apparates möglichst entlegenen Ecke des Beobachtungszimmers, welches unges

<sup>\*)</sup> Pogg. Ann. 1860. Bb. 110. S. 173. — \*\*) Pogg. Ann. 1860. Bb. 110. S. 168.

fahr 60 Kubikmeter Luft faßt, 3 Milligramm chlorfaures Natron mit Milchzucker, während die nicht leuchtende Lampe vor dem Spalte beobachtet wurde. Schon nach wenigen Minuten gab die allmälig sich fahls gelblich färbende Flannne eine starte Natriumlinie, welche erst nach 10 Minuten wieder völlig verschwunden war. Aus dem Gewichte des versufften Natronsalzes und der im Zimmer enthaltenen Luft läßt sich leicht berechnen, daß in einem Gewichtstheile der letzteren uicht einmal

1 Gewichtsiheil Natronrauch suspendirt sein konnte. Das Auge

vermag nach ber Berechnung jener Forscher noch weniger als 1/3000000 Milligramm bes Natronsalzes mit ber größten Deutlichkeit zu erkennen.

Bei dieser unerhörten Empfindichseit der Natronreastion ist es auch zu erklären, mit welchen Schwierigkeiten man zu kömpsen hat, wenn man Berbindungen natronfrei darstellen will, was nur bei den wenigsten gelingt.

Erwägt man, daß 2/3 der Erdoberstäche mit einer Kochsalzlösung, dem Meerwasser, bebeckt ist, welches 2,7 Procent von diesem Salze enthält, und ferner, daß die Dunstbläschen des Meerwassers Spuren von Kochsalz gelöst enthalten, die beim Verdunsten des Wassers als unendlich kleine Sonnenständschen in der Atmosphäre schweben bleiben, so wird man zu der Ueberzenzung gedrängt, daß das Kochsalz ein nie sehsender Bestandtheil der Luft sei, wenn auch in wechselndem Verhältnisse. Die Spectralanalyse beweist aus Schlagendste die Richtigkeit dieses Schlusses. Glübt man einen haarseinen Platindraht, um jede Spur von Natron zu entsernen, und läst denselben einige Stunden an der Luft tiegen, so bewirft er in die Bunsen'sche Gasssamme gehalten, die frästigste Natriumlinie im Spectrum. Die Kochsalzatome werden den keinen organischen Wesen zu ihrer Aufrung zugeführt und können wegen ihrer autsseheichen Natur zu Zeiten ihren Einstlus auf die in der Atmosphäre schwebenden miasmatischen Organismen ansüben.

## Eithium, Li.

Das Lithiumspectrum (Tasel I. 6) enthält zwei scharf begrenzte Linen, von denen die eine,  $\operatorname{Li}\alpha$ , in schönem, glänzendem rothem Lichte erscheint, auch daun noch, wenn verhältnismäßig bedeutende Meugen von Natron vorhanden sind. Die zweite Line,  $\operatorname{Li}\beta$ , ist schwächer und hat eine gelbe Farbe. Sie erscheint nur bei Verpussung einer größeren Menge von Substanz und bei Abwesenheit der Natrinmslinie. Die Lithiumreattion ist nicht so empfindlich, als die Natrinmeatstion, übertrifft aber an Sicherheit und Empfindlichkeit alse in der analytischen Chemie bisher

bekannten. Das Auge kann mit Hulfe ber Spectralanalpse noch weniger als  $\frac{9}{1000000}$  eines Milligramms kohlensanren Lithions mit der größten Schärse ersennen. Bringt man gleichzeitig ein Lithions und Natronjalz in die Flamme, so verschwindet die Lithiumslinie in Folge der größeren Flüchtigkeit der Lithionsalze sehr schnell, während die Natronreaktion länsger andauert. Man nunß daher die Probeperse erst dann in die Flamme ichieben, wenn der Beobachter schon durch das Fernrohr blickt, da bei geringen Spuren eines Lithionsalzes nur im ersten Momente ein Aufsblied der rotben Linie wahrzumehmen ist.

#### Strontium, Sr.

Bon ben acht Linien des Strontiumspectrums (Tafel I. 7) find vier besonders bemerkenswerth. Die orangefarbige Sra, welche links von der Natriumlinie nach dem Roth hin auftritt. (Die Spectra find so dars

gestellt, wie fie in den mit aftronomischen Fernröhren versehenen Appa= Die beiben rothen Linien Sr & und Sr y liegen in raten ericbeinen.) ber Rabe ber Fraunhofer'schen C Linie, Die vierte Linie Srd hat eine blane Farbe und liegt gang vereinzelt nach rechts bin. Bur Bervor= rufung ber Linien eignet fich von ben Strontianverbindungen vorzuglich bas Chlorftrontium, bas noch in einer Menge bon Milliar. 1000000 nachweisbar ift. \*) Stroutian und foblenfaurer Strontian zeigen bie Reaftion viel ichwächer; ichwefelfaurer noch ichwächer; die Berbindungen mit fenerbeftandigen Sauren faft gar nicht. hat man folche ju untersuchen, fo bringt man die Probeperle gunachft für fich und bann nach Befeuchtung mit Calgfaure in die Flamme. Gind in der zu unterfuchenden Substang außer Strontinm noch Ralium und Natrium, fo treten beren Linien neben ben Strontiumlinien recht beutlich bervor. Ebenjo faun man bei einer geringen Lithimmmenge die Liα Linie neben ber

#### Calcium, Ca.

Sr /3 in voller Deutlichfeit erkennen. Es ist noch hervorzuheben, daß Strontiumspectrum sich besonders durch die Abwesenheit grüner Li-

Das Calciumspectrum läßt fich, wie die farbige Tafel I. 8 zeigt, von den Spectren des Raliums, Natriums, Lithiums und Stroutiums auf den ersten Blid burch die höchst charafteriftische und intensive grüne

nien charafterifirt.

<sup>\*)</sup> Pogg. Ann. 1860. Bb. 110. S. 175.

Linie Ca & unterscheiben. Außerdem enthält es noch eine fraftige Drangelinie Ca a, welche links von der Orangelinie des Strontiums Sra liegt. Bon den übrigen 5 Calciumlinien, die verhältnismäßig lichtschwächer find, ift noch die ifolirt liegende indigoblaue Linie, rechts von G im Sonnenspectrum gu bemerten, Die jedoch nur bei fehr guten Apparaten sichtbar Mu Empfindlichkeit fteht die Calciumreaftion ber Strontiumreaftion Milligr. Chlorcalcium leicht und Es fonnen noch 1000000 mit völliger Sicherheit erkannt werden. \*) Rur die flüchtigften Calciumverbindungen zeigen die Reaftion; die Berbindungen des Calciums mit

feuerbeständigen Sauren verhalten fich in ber Flamme indifferent.

#### Barium, Ba.

In bem Bariumspectrum Tafel I. 9 erkennen wir 15 Linien, von benen jedoch nur 3 charafteriftisch find, nämlich bie beiden grunen Baa und Ba &, welche ihrer Lage und Jutensität nach die wichtigften find, und die Bay Linie, die ichon weniger empfindlich ift und, wie Ca B, gwiichen E und D liegt. Durch diese Reaftion wird noch weniger als ungefähr 1/1000 Milligramm chlorfaurer Barpt angezeigt. Die Halogen= verbindungen bes Bariums geben bie Reaktion am beutlichften; auch noch Barnterbehndrat, tobleufaurer und ichmefelfaurer Barnt. Die Berbindungen bes Barnte mit feuerbeständigen Sauren verhalten fich indifferent.

#### Thallium, Tl.

Das Thalliumspectrum (Tafel I. 10) enthält nur eine einzige, höchst charafteristische, prachtvolle smaragdgrune Linie. Dieselbe murbe zuerst von dem englischen Chemiter Croofes \*\*) und fpater von Lamy \*\*\*) be-Letterer, bem die Entbedung Croofes's nicht befannt mar, unterjuchte ipectralanalptifch eine Brobe Gelen, Die aus dem Schlamm von Bleifammern, in benen man Schwefelfaure aus Schwefellies bereitet, genommen mar und fand bei diefer Untersuchung gur größten lleberraichung die genannte intensive grune Linie, die bis dabin noch bei feinem Elemente nachgewiesen worden mar. Bei der weiteren Berfolgung biefer Beobachtung gelang es Lamy bie Substang, welche bas Spectrum hervorrief, zu isoliren und ihre mahre Ratur zu erkennen. †) Das Thal-

<sup>\*)</sup> Bogg. Ann. 1860. Bb. 110. S. 177.

\*\*) W. Crookes. — Chemical News. Jahrg. 1861, 1862, 1863. Thallium. Seine Entbetung, Berbindungen und Sigenifaften.

\*\*) Lamy. — Annales de Chimie et de Physique, 3e série, t. LXVII. p. 385, Sur le Thallium. Propriétés du metal, méthode d'extraction;

†) Pogg. Ann. 1862. Bb. 116. S. 495.

lium nabert fich in ben meiften seiner physitalischen Gigenschaften fehr bem Es ift etwas weniger weiß als bas Gilber und hat auf bem frischen Bruch einen lebhaften Metallglang. Crootes hatte biefem neuen Elemente ben Namen Thallinm gegeben, hergeleitet vom Griechischen Jallos, bas häufig zur Bezeichnung ber reichen Farbe einer jungen und fraftigen Begetation angewandt worden ift. Das Thallium ift nicht so sehr selten in der Natur, nur erscheint es stets in sehr geringer Menge, wie die eben genannten Foricher und Brofessor Böttger \*) nach= gemiefen haben.

Das Thallium wurde gnerft in ber Freiberger Bintblende entbedt. Später zeigte Böttger fein Vorfommen in bem fogenannten Dfenranche ber Bint-Roftofen auf ber Juliushütte bei Goglar am Barg. \*\*) Doppe-Sepler hat es auch im Wolframerz nachgewiesen. \*\*\*)

### Inbium, In.

Das Indium (Tafel I. 11) ift ber vierte neue Grundstoff, beffen Erfennung wir ebenfalls ber Spectralanalnje zu verdanten haben. F. Reich und Ih. Richter †) in Freiberg untersuchten auf bem bortigen Buttenlaboratorium zwei Erzsorten mit bem Spectroscop auf Thallium. Statt ber Thalliumlinie erichienen zwei blane, bisher unbefannte Linien. Rachbem es ihnen gelungen mar, ben vermutheten Stoff, wenn auch nur in außerft geringen Mengen, bargnftellen, erhielten fie im Spectrofcope bie blanen Linien fo glangend, icharf und ausbauernd, baß fie tein Bedenfen trugen, auf ein bisher unbefanntes Metall, bas fie Indium nannten, an ichliegen. ++) Die eine ber blauen Linien Ina liegt zwischen F und G bes Connenspectrums in ber Rahe von Csa, die zweite In β zwischen G und H in der Rabe von Rba.

Bu ber vorstehenden Beschreibung ber Spectra haben wir die Bemerlung zu machen, bag man nur bieje, die Spectra ber Metalle, erhält, wenn man auch ihre Berbindungen in die Flamme bringt, da lettere jo leicht durch die Flamme reducirt werden. Bei Anwendung besonderer Borsichtsmakregeln, burch welche die Reduction der Berbindungen verhindert wird, treten die ben Berbindungen erfter Ordnung eigenen Spectra gum Borschein, welche sich so fehr von den Metallspectren unterscheiden, daß fie die Gegenwart anderer Substanzen vermuthen laffen und leicht zu Irrthum Beranlaffung geben tonnen. Die Berhaltniffe, unter benen fie auftreten, find von Miticherlich genauer untersucht worden. †††)

<sup>\*)</sup> Polytechnisches Notizblatt. 1863, Jahrg. 18. S. 129 u. 123.

\*\*) Polytechnisches Notizblatt. Jahrg. 1866. S. 177.

\*\*\*) Unnal. der Chemie und Pharun. 140. 127;

†) Journal für pratitische Chemie. Bd. 89. S. 441.

†) Polytechnisches Notizblatt. 1863. Jahrg. 18. S. 302.

†††) Pogg. Ann. 1862. Bd. 116. S. 499 und Pogg. Ann. 1864. Bd. 121. S. 459.

Wir haben bereits oben erwähnt, daß die Spectra eines und beffelben Metalls bei einer boben Temperatur mehr Linien zeigen, als bei einer niedrigeren. Die Untersuchungen in diefer Richtung in Bezug auf Die vorbin genannten Metalle haben folgende Ergebniffe geliefert. \*)

Bolf und Diacon \*\*) baben barauf aufmertsam gemacht, bag bas Licht, welches Natrium bei einer boben Temperatur aussende, nicht einfarbig fei, fondern ein ans mehreren bestimmten Linien bestebendes Gvec-Gie mandten bei ihren Berfuchen bas folgende Berfahren trum liefere. an, welches ihnen von Foncault angegeben worben mar.

Durch eine in ber Mitte etwas nach unten gebogene Röhre wurde Bafferftoffgas geleitet, mahrend ein an ber tiefften Stelle ber Biegung befindlicher Rörper burch ichmacheres ober ftarferes Erhiten langfamer oder rafcher in einem Wafferstoffftrom verflüchtigt wurde. Entzündet man bas damit beladene Bafferftoffgas, fo erhalt man eine gefarbte Flamme, welche - wenn man ben Berbrennungeprocent burch einen Strom reinen Sauerstoffgases fteigert - in manchen Fällen bleudend wird. Biele metallische Chlorure, vor Allem aber die Alfalimetalle und ihre in hoher Temperatur flüchtigen Berbindungen geben unter diesen Umftanden, fofern bie Röhre eine genugende Menge bes Stoffes enthalt, Spectra von vollkommener Reinheit und langer Daner.

Ein Natriumfügelchen auf genannte Art in einer eifernen Röhre in Bafferftoff verflüchtigt, gibt beffen Flamme unvergleichlichen Glanz, und in bem Spectrum berfelben untericheibet man 6 gang bestimmte Linien. Die Lage und Intenfitat berfelben bezeichnen bie Berfaffer auf folgende Beife :

 $\frac{\gamma}{74}$ 105.7 100 95 80 60.7. Die wichtigften Fraunhofer'ichen Linien haben nach ihnen bie Lage: A В C D E b F

125.5 120.3 116.8 112.3 100 84.3 81 69.7 Die Reihenfolge ber griechischen Buchftaben bezeichnet bie relative Antenfität ber Linien, welche fich alle in voller Reinheit auf einem leicht= gefärbten Grunde zeigten, ber fich ungefähr von 110 bis 35 erftrecte.

Kalium unter gleichen Bedingungen gelinde erhitt, liefert eine prachtvolle Flamme. Die Linien ihres Spectrums find großentheils ichon von Grandeau und Debray bezeichnet worden. Es find ihrer 11.

Bringt man Kalium und Natrium gu gleicher Zeit in die Röhre, jo erscheint erft bas Kaliumspectrum allein, erft später auch bas bes Natriums. In bem Dage als jenes schwächer wird, steigert fich bie

\*\*) Compt. rend. 55. 334.

<sup>\*)</sup> R. Fresenius. Zeitschrift fur analytische Chemie. Erfter Jahrg. 1862. S. 455.

Intensität der Natriumlinien. Fallen beibe übereinander, so kann man leicht beobachten, daß die blaue Linie  $\delta=60.7$  des Natriums mit der  $\eta=59.7$  des Kaliums nicht zusammenfällt. Nimmt man das Verslüchtigen des Kaliums oder Natriums in einer Glasröhre vor, so erhält man das Spectrum des betreffenden Wetalls, aber gleichzeitig auch die Hauptlinien des anderen, wenn solches in dem Glase enthalsten ist.

Da ben Berfassern metallisches Lithium nicht zu Gebot stand, verflüchtigten sie im Wasserstoffstrom Chlorlithium, welches in einer aus Platinblech gebildeten Röhre enthalten war. Sie erhielten sofort vier harakteristische, sehr glänzende Linien:

Die blaue Linie y fällt fast genan zusammen mit ber schwächsten von ben beiben blauen Casium . Linien.

Die Methode, flüchtige Körper zum Behufe spectralanalptischer Brüsfung im Wasserstrom zu verslüchtigen, scheint den Versassern allgemeiner Unwendung fähig. Sie eignet sich auch für Chlorcalium sehr gut, bei Chlorstrontium und Chlorbarium bagegen bietet sie dem gewöhnlichen Versahren gegenüber keine Vortheile, vorzüglich aber bewährt sie sich bei Chlorkupfer, Chlorzink u. s. w.

Die blaue Linie im Lithiumspectrum, welche eben erwähnt wurde, ist schon früher von F. Tyndall\*), sowie von E. Frankland\*\*) beobachtet worden. Letterer macht darauf ausmerksam, daß ihr Austreten gänzlich von der Temperatur abhängig ist. Chlorlithium in der Flamme eines Bunsen'schen Gasbrenners liesert keine Spur derselben, in einer Wasserstellungen erscheint die blaue Linie matt, in einer Knallgassflamme intensiv.

Moscoe und Clifton \*\*\*) brachten zum genaueren Studium der Spectra verschiedener Elemente Stückhen der Chloride oder anderer Salze an Platindraht zwischen die zwei Platinelectroden eines starken, in seiner Wirkung durch Einschaltung einer Leyduer Flasche verstärkten Induktionsapparates. Sie sahen alsdann zwei getrennte Natriumlinien,— erfaunten, daß die blaue Lithiumlinie etwas brechdarer ist als die blaue Strontiumlinie,— fauden die Beobachtung Kirchhoff's bestätigt, daß im Kalfspectrum bei der hohen Temperatur intensiver electrischer Funten helle Linien sichtbar werden, welche sich bei der Temperatur der Steintohlengasstamme nicht erkennen lassen, nud sahen, daß Caβ durch 5 seine, grüne Linien und Caα durch 3 seine orangefarbene bis rothe

<sup>\*)</sup> Phil. Mag. 22. 154. — \*\*) Phil. Mag. 22. 472. — \*\*\*) Chem. News. 1862. Nr. 125. p. 233.

Linien ersetzt wurde, von welchen jene weniger brechbar waren als irgend ein Theil von  $\operatorname{Ca}\beta$ , diese dagegen brechbarer als  $\operatorname{Ca}\alpha$ . Uehnsliche Beränderungen brachte die erhöhete Temperatur im Strontiums und Barium sepectrum hervor.  $\operatorname{Sr}\delta$  zeigte sich in hoher Temperatur nusverändert, aber begleitet von 4 neuen violetten Linien.

In einer bent Analytiker zugänglicheren und sehr einfachen Weise gelang es B. Crookes \*) die Intensität der Spectren der Metalke zu steigern, und zwar dadurch, daß er die chlorsauren Salze in die nicht leuchtende Gasslamme brachte. Auch bei diesem Bersahren traten in Folge gesteigerter Temperatur Linien auf, welche man bei Anwendung anderer Salze nicht beobachtet, z. B. die blaue Lithiuntlinie, die blaue Kalklinie, mehrere neue violette Strontiumlinien u. s. w. Auch Aupfer, Blei und Cadminm liefern unter diesen Umständen ausgezeichnet schöne Spectra; das des ersteren zeigt dabei das Bemerkenswerthe, daß das anfangs entstehende Spectrum nicht identisch ist mit dem später auftretenden.

Die Chlorate bereitet der Berfasser durch Zersetung der Sulfate mittelst chlorsauren Barpts, oder indem er die Lösung des letteren mit der äquivalenten Menge Schwefelsäure zersett, durch Asbest oder Schießbaumwolle filtrirt und das Filtrat mit dem betreffenden Oxyd oder Carbonat neutralisirt.

#### Rupfer, Cu.

Bringt man auf einen Platindraht etwas kryftallisirtes Kupferchlorid und führt denselben in die Flamme, während man gleichzeitig ins Prisma sieht, so wird man von einem außerordentlich glauzvollen Spectrum überzrascht, welches nach Simmler \*\*) 16 helle Linien enthält nach folgender Anordnung:

2 Linien in Roth
2 , , , Orange
(1 , , , Geth) Na
Ein breiter, braungelber Zwischenraum.
2 Linien in Gelbgrün
2 , , , Lichtgrün
3 , , , Laugrün
Ein breiter, blauer Zwischenraum mit einer untsaren Linie.
3 Linien in Blau
1 , , , Biolett
15 helle Aupsertinien.

Summe:

<sup>\*)</sup> Chem. News. 1862. Rr. 125. p. 234. - \*\*) Bogg. Ann. 1862. Bb. 115. S. 256.

Die Aupferreaktion gehört jedoch zu den relativ unempfindlichsten auf dem Gebiete der chemischen Spectralanalyse, indem nur größere Mengen beim ersten Aufbligen die Linien zeigen und zwar auch nicht in allen Fällen, da bisweilen nur der charafteristische, braungelbe Streisen zwischen Gelb und Grün zu erstennen ist. Spätere Untersuchungen von Mitscherlich haben gezeigt, daß das oben beschriebene Spectrum nur dem Ehlortupfer zusommt und nicht dem metallischen Kupfer, welchest nur 4 Linien zeigt, die bei einer höheren Temperatur, als die Gasslamme sie liefert, zum Borschein kommen.

3. Habstone \*) macht barauf aufmertsam, daß die meisten Linien, welche Al. Mitscherlich \*\*) im Spectrum bes Chlorsupfers beobachtete, einer großen Anzahl von Chlorverbindungen zusommen, sobald biese start genug erhigt werden. — Die violette Flamme, welche man beim Berbrennen alten Schiffbauholzes ober beim Aufstreuen von Kochsalz auf glühende Kohlen beobachtet, liefert im Spectrum 3 Gruppen von Linien, eine grüne, sich ausbehnend bis b, eine blaugrüne und blaue, auf beidem Seiten von F liegend, und eine violette, sich ausbehnend von ber Mitte zwischen F und G bis etwas über G hinaus.

Ein schwaches Spectroscop zeigt jede Gruppe bestehend aus 4 Linien, welche etwa gleichweit von einander entsernt stehen, und von denen die zwei mittleren heller sind als die zwei äußeren. Prüft man sie aber sehr sorgfältig bei engem Spalte, so erscheinen die Linien der zweiten und dritten Gruppe als Bänder von einer gewissen Breite und lösen sich selbst in zwei Linien auf, von denen die schmaleren und schwächeren die brechbarsten sind. Bei genauer Messung sielen diese Linien mit denen des Chsorkupsers genau zusammen.

Die Flamme ber Weingeistlampe genigt, um das Spectrum bei Chlorkupfer, Goldchlorid und Platinchlorid hervorzubringen, — Queckfilberchlorid liefert es in der Gasflamme des Bunsen'ichen Brenners — Chlornickel und Chlordbalt geben es in der Wasserstoffslamme, — Chlornatrium, Chlorkalium und Chlordbarnum auf rothglübenden Kohlen, letzteres erfordert besonders intensive Hier; auch Chlorzint und Gisenchlorid liefern es dann, letzteres weniger deutlich; doch gesteht der Bersassen den Bersuchen mit Kohlensener nur untergeordnete Bedentung zu, da angenommen werden fann, daß sich durch Einwirfung der Chloride auf die Afchenbestandtheile der Kohle Chlorverbindungen ihrer Metalle bitden.

Chlorfilber liefert ein zweiselhaftes Resnttat, und die violette Fiammenfärbung mit Chlorcalcium, Chlorbtei und Chlormangan hervorzurufen gelang nicht. — Die grunen Linien, welche Al. Mitscherlich im

<sup>\*)</sup> Philosoph, Magaz. Vol. 2. p. 417. Sournal für prattifche Chemie. 86. 17.

Chlorbariumspectrum beobachtete, wenn foldes mit Chlorammonium ftark erhitet murbe, fallen nicht gusammen mit ben oben genannten grunen Linien ber violetten Flamme. - Db lettere ben bampfformigen Chlorverbindungen, dem Chlor als joldem, ober ber Berbindung bes Chlors mit Bafferftoff oder Rohlenftoff angehöre, darüber gestattet fich ber Berfaffer noch feine Entscheidung, boch neigt er fich zur Annahme ber erften Boransfetung.

#### Mangan, Mn.

Das Spectrum bes Manganchlorurs besteht nach Simmler ans 5 Linien, von benen zwei gelbgrun, eine lichtgrun, eine blan und eine violett find. \*)

## Borfäure, Bog Og.

Bon ben übrigen Substangen erhalt man mit Sulfe bes Bunfenichen Brenners nur noch von ber Borfanre ein Spectrum, in welchem 4 fraftige, gleich breite und in gleichen Abstäuden befindliche helle ginien ericheinen, von denen drei auf den grunen und eine auf den blauen Farbenton fallen. \*\*) In Bezug auf Empfindlichfeit fteht die fpectralanalntische Brobe auf Borfaure ber auf Barium nicht nach, indem man noch weniger als Milligramm Borfaure ertennen fann.

## 3) Spectra ber Gafe.

In Betreff ber Berftellung ber Basspectra haben wir schon oben angegeben, bag man fich gur Erzeugung berfelben ber Beisler'ichen Rohren und bes eleftrischen Funtens bedient. Es wird baber von Intereffe fein , an biefer Stelle gleichzeitig etwas Naberes über bas Spectrum bes eleftrifchen Funtens mitzutheilen.

Das Spectrum bes eleftrischen Funfens wurde zuerst (1835) von Fraunhofer und Bollafton ftudirt, der bereits die Exiftenz mehrerer glangenden Linien in bemfelben conftatirt hatte. Spater haben Bheatftone \*\*\*), Daffon \*\*\*\*), Angftrom \*\*\*\*\*), van ber Billigen +), Blücker ++), v. Baltenhofen +++), Schimfow ++++), Hittorf +++++),

<sup>\*)</sup> Bogg. Mnn. 1862. Bb. 115. ©. 429. — \*\*) Rogg. Mnn. 1862. Bb. 115. ©. 251. — \*\*\*) Wheatflone, Rogg. Mnn. Bb. XXXVI. 1836. ©. 148—150. — \*\*\*) Masson, Ann. de Chimie. Troisiem. Serie 1851. T. XXXI. p. 295—326. — \*\*\*\*) Rogg. Mnn. Bb. XCIV. ©. 145. 146. — †) unn ber Willigen, Rogg. Mnn. Bb. XCIII. 1854. ©. 293. Bb. CVI. ©. 610—18. Bb. CVIII. 1858. ©. 473—79. — ††) Rüder, Rogg. Mnn. Bb. CIII. ©. 88; CIV. ©. 13. CV. ©. 65; CVII. ©. 77, 497; CXIII. ©. 249; CXVI. ©. 27; Phil. Mag. Vol. XVIII. 1859. p. 7—20. — †††) M. D. Wattenbofen, Rogg. Mnn. Bb. 126, ©. 527. — ††††) Rogg. Mnn. Bb. 129. ©. 508. — †††††) Phil. Mag. Vol. XVIII. 1859.

Dove \*), Foucault \*\*) und A. Büllner \*\*\*) wichtige Untersuchungen über bie eleftrifchen Spectra veröffentlicht.

Bollafton machte zuerft barauf aufmertfam, bag bas Spectrum bes elektrifchen Funtens fein continuirliches fei , foubern bag es aus einzelnen bellen, burch bunfle Bwifchenraume getrennten Linien beftebe. Wheatftone entbedte, bag bas Spectrum von ber Ratur ber Gleftroben be-Er beobachtete 3. B. dan ber elettrische Funten von Quedfilber abspringend 7 bestimmte, belle Linien gebe, nämlich 2 im Drange, 1 glangend grune, 2 blaulich grune und 2 violette, von benen bejonbers eine febr ausgezeichnet ift. Er zeigte ferner, bag jebes ber Detalle, Bint, Cabmium, Binn, Wismuth und Blei ein Spectrum mit eigenthumlichen Linien liefert , und bag man auf biefem Bege leicht bie genannten Metalle von einander untericheiben fonne. Maffon bat die Spectra einer großen Angahl Metalle ftubirt und gegeichnet. achtete, baf in ben Spectra fur jebes Metall, die er baburch erhielt, baß er ben Funten bei ber Entladung ber Lepbener Flasche amijchen verschiedenen Metalleleftroben überfpringen ließ, außer benfelben hellen Linien, welche Wheatstone schon nachgewiesen hatte, eine Reihe von auberen regelmäßig wiederfehrten. Rach ben Untersuchungen von Angftröm geboren die glangenden Linien bes elettrischen Funtens zwei Rlaffen an, bie einen hangen von ber Ratur bes Bafes ab, welches ber Funken durchbringt, die anderen von den Metallen, welche die Gleftroben bilben. Bei ben Bersuchen, Die Maffon anftellte, ruhrte bas eine Spectrum bon ber burch ben hoben Sitgrad ber Funten glübenden Atmosphäre ber. Benn man Glektroben von verichiedenen Metallen anwendet und nur in dem gleichen Bafe die Funten überspringen läßt, so erhält man gleichsam bas Basspectrum als hintergrund, auf bem bie intensiveren Metallspectra fraftig hervortreten. Angstrom bediente fich gur Unterfuchung ber Gasspectra bes Entladungsfuntens einer Lepbener Flasche, ber in Gladröhren abwechselnd durch atm. Luft, Sauerstoff, Stickftoff, Bafferftoff und Rohlenfaure zwijchen Deffingtugeln überfprang. Je nachbem die Elettroben näher ober weiter von einander gestellt murben, trat mehr bas Metall- ober Gasipectrum hervor, welches in ber Mitte gwiichen ben Elettroben am bentlichsten mahrzunehmen mar.

Plüder bediente fich bei seinen Untersuchungen ber oben beschriebenen Beisler'ichen Röhren, burch welche er ben Entladungsfunten bes Ruhmtorff'ichen Induktionsapparates ichlagen ließ. Mit Sulfe ber oben angegebenen Luftpumpe füllt man bie Röhre mit bem zu untersuchenden Bafe

<sup>\*)</sup> Dove. Hogg. Ann. Bb. CIV. 1860. S. 184—188.

\*\*) Bibliothéque universelle. Arch. des sciences phys. et nat. Tome X. Genève 1849. p. 223. De la Rive: Traité d'Electricité. Tome II. Paris 1856. p. 263.

\*\*\*) A. Büllner. Bogg. Ann. Bb. CXXXV. S. 174 u. 497.

in ber Beife, baf ber Drud auf bie innern Banbe berfelben nur ben feches bis fiebenhundertften Theil bes normalen Luftbruckes beträgt. In biefem Buftanbe bringt bas Bas nur einen fehr geringen Wiberftanb ber Leitung bes eleftrischen Stromes entgegen, jo daß bie Robre ichon eine bedeutende Lange haben fann, obne bak bie Leitungsfähigfeit auf-Bleichzeitig werben bie Glettroben nicht jo ftart erhitt. ban fie fich verflüchtigen und ein zweites ftorendes Spectrum geben tonnten, mabrend die Gasmoletule fo ftart glübend, bag fie ein fraftiges Spectrum Die glübenden Gastheilchen erscheinen schon burch ihr Glüben in einem prachtvollen Lichte, beffen Farbe im engeren Theile ber Robre eine andere ift, als in bem weiteren. Schon bieje auffallenden Farbenerscheinungen, die für gewiffe Gafe fo eigenthümlich find, daß fie baran erfannt werben fonnen, gemabren bem Experimentirenden einen ftets Außer ber Farbe gewahrt man auch eine mehr ober meniger regelmäßige Schichtung bes Lichtes, Die gu fehr intereffanten Untersuchungen Beranlaffung gegeben bat. Wir geben in folgender Tabelle, welche von A. Lielegg aufgestellt worden ift, eine lebersicht über bie in ben verschiedenen Theilen ber Röhre auftretenden Farbenerscheinungen.

| Benennung bes Gajes.      | Farbe des Lichtes             |                                 |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                           | im engen Theile ber<br>Röhre. | im weiten Theile ber<br>Röhre.  |
| Wasserstoff               | farminroth                    | röthlich.                       |
| Stidstoff                 | röthlichviolett               | röthlichviolett<br>(schwächer). |
| Chlor                     | grün                          | röthlichviolett.                |
| Brom                      | grünlich blau                 | violett.                        |
| Fob                       | grün                          | rehfarbig.                      |
| Zinnchlorid               | goldgelb                      | tiefblan.                       |
| Riefelchlorid             | weißlich                      | rehfarbig.                      |
| Kohlenfäure               | grünlich weiß                 | grünlich weiß.                  |
| Ginfach Rohlenwafferftoff | roja                          | grünlich.                       |
| Doppelt Rohlenwafferftoff | glänzend weiß                 |                                 |
| Acetylen                  | glänzend weiß                 | glangend weiß.                  |

Außer ben Gasspectra hat man bereits auch bie burch bie Elettricität glühend gemachten Dampfe von verschiebenen Flüffigfeiten und feften Körpern der Untersuchung unterworfen, deren wichtigste Resultate wir im Nachstebenden mittheilen wollen.

#### 1) Bafferftoff.

Auf bem dunklen Hintergrunde bes Wassersteffspectrums — ber Hintergrund tritt um so mehr zurück, je reiner das Gas ist — treten drei helle Streisen auf (siehe Tasel II. 9), die mit  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  bezeichnet sind. H $\alpha$  ist ein blendend rother, H $\beta$  ein sast ebenso glänzender grünlich blauer Streisen, H $\gamma$  ist violett und schwächer. H $\beta$  fällt mit der Fraunhoser schen Line F genau zusammen, ebenso H $\alpha$  mit C und H $\gamma$  in die Rähe von G. Da diese drei Streisen des Spectrums in dem Ferurohre unter demselben Wintel erscheinen, als das Bild des Spaltes, so zerfällt das elettrische Wasserstoffgaszlicht in Licht von einer dreischen absoluten Brechbarkeit.\*)

Angftröm und Thalen haben gefunden \*\*), daß das Spectrum bes Basserstoffs außer den drei bereits genannten Linien, noch eine vierte enthält, welche beinahe in der Mitte des Zwischenraumes zwischen G und H liegt und einer sehr intensiven Fraunhoser'schen, auch in den Spectra mehrerer Sterne angetroffenen Linie entspricht, welche die Ber-

faffer mit h bezeichnet haben.

Außer dem genannten Spectrum fommen dem Wasserstoff noch zwei Spectra zu, nämlich ein continuirliches und ein aus 6 Liniengruppen bestehendes, deren Entstehung von der verschiedenen Temperatur des glühenden Gases abhängt. Bir verdanten diese interessanten Aufschilfe A. Billner, der unter Anderen bemertt: "Diese Berschiedenheit der Temperatur muß beim Basserstoff als die einzige Ursache bieser Erscheit der Temperatur muß beim Basserstoff als die einzige Ursache bieser Erscheit werden, denn an eine etwaige Zerfällung dessent werden. Dann folgt aber aus diesen Elemente wohl nicht gedacht werden. Dann solgt aber aus diesen Bevolachtungen, daß das Emissionsvermögen einer Substanz mit der Temperatur sich wesentlich ändern kann. \*\*\*)

# 2) Sauerstoff.

Das Sauerstoffgas Spectrum kann nur mittelft Röhren, die mit Aluminium-Elektroben versehen sind, dargestellt werden. Es besteht nach Plücker aus 9 farbigen Streisen, von benen besonders 4 start hervortreten, die mit  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  und  $\delta$  bezeichnet werden. Zunächst erkennt man einen dunkelrothen Streisen an  $H\alpha$  nach der violetten Seite hin

<sup>\*)</sup> Bogg. Ann. Banb CVII. Seite 507. \*\*) Compt. rend. LXIII. p. 649. \*\*\*) Bogg. Ann. Bb. CXXXV. S. 514.

sich anlehnend, auf welchen der schöne rothe Streifen  $O_\alpha$  solgt, sodann zwei schwache, grünlich gelbe, zwei grüne  $O_\beta$  und  $O_\gamma$ , einen blauen und zulett den schön violetten Streifen  $O_\alpha$ . Der Streifen  $O_\alpha$  ist nach der rothen Gränze hin durch einen breiten, nach der violetten Gränze durch einen schwarzen Raum begränzt.

Ban ber Willingen \*), Angstrom \*\*) haben spater eine noch grogere Angahl Linien im Sauerftofffpectrum entbedt.

Rach Billner laffen fich bei dem Sauerftoff, ebenfo wie bei bem Bafferftoff, drei verschiedene Spectra mit bem Juduftionsftrome erzeugen, je nachdem man bem Bafe in ber Robre eine großere ober geringere Dichtigfeit gibt. Daß aber auch Diefe Berichiedenheit ber Spectra lediglich Folge verschiedener Temperatur des Gafes ift, aus ben Berinchen mit ber Solt'ichen Maichine. Das continuirliche Spectrum bes Sauerftoffs gebort ber niedrigften Temperatur an, obmohl es bei großer Dichte des Gajes fich nicht zeigt, weil es burch die continuirliche Entladung ber Solt'ichen Dafchine fich ausbildet; bas von Pluder beidriebene Spectrum, welches in feinen wejentlichen Theilen bei paffender Dichte bes Gafes fich auch mit bem fleinen Ruhmforff'ichen Apparate herstellen läßt, gebort einer höheren Temperatur an. man ben Condensator auf die Bolt'iche Maschine, so geht bas continuirliche Spectrum mit einem Schlage in bas Linienspectrum über. gulett von Bullner gefundene, welches aus prachtvollen Gruppen icharf begrengter heller Linien auf dunklem Grunde vorzugsweise in Grun und Blan besteht, und welches mit dem Ruhmtorff'ichen Apparate bei ber minimalften Gasbichte und mit ben Entladungen der Lendener Flasche erzeugt wird, gehört defhalb der höchsten Temperatur an.

#### 3) Stidftoff.

Der Stickstoff besitzt bei verschiedener Erhitung zwei ganz verschiedene Spectra \*\*\*). Bei ber Herstellung ber Stickstoffspectra muß die Geisser'sche Abhre weit fürzer genommen werden als gewöhnlich, das Gas nur bis zu einem Ornct von 30 bis 40 Millinn. evacuirt und ein frästiger Ruhmstorff'scher Apparat in Anwendung gebracht werden, um das Licht des glühenden Gases möglichst intensiv zu erhalten. Ein startes Spectroscop mit 2 bis 4 Prismen ist ebenfalls zur Beobachtung der Spectra erforderlich.

Das bei ber niedrigsten Temperatur erzengte Spectrum nennt man Spectrum erster Ordnung. Figur 5. Taf. II. stellt dasselbe bar. Es

<sup>\*)</sup> Bogg, Ann. Bb. 106, S. 622. — \*\*) Pogg. Ann. Bb. 94, S. 156, \*\*\*) Phil. Trans. for 1865, Pogg. Ann. Band 126, Seite 535, Pogg. Ann. Band 129, S. 516,

wird erhalten durch die direkte Entladung eines großen Ruhmkorff'ichen Apparates ohne Anwendung einer Leydener Flasche oder durch Anwendung einer Holbe's, ben Maschine ohne aufgelegten Condensator.

Das Spectrum erster Ordnung zeichnet sich sofort durch die eigenthümliche Beschaffenheit der Bänder nach der violetten Seite, wo die mehr brechbaren Strahlen liegen, aus. Die schwarzen Bänder sind nach der Lage unserer Figur rechts scharf begrenzt, während sie nach links allmäsig sich abschwächen. Wir unterscheiden 15 ungleich breite Bänder und zwar links von F drei schmase und rechts von F 12 breitere. Das Aussehen der rechten Seite des Sticksoffspectrums wird nicht unpassend mit der Cannelirung einer dorischen Säule (sp. of channelled spaces, Sp. der gestreisten Felder) verglichen. Die übrigen Streisen nach dem rothen Ende hin haben ein anderes Aussehen als die oben genannten und sind unter sich nahezu gleich breit.

Das Spectrum, das man bei Anwendung der höchsten Temperatur erhält, dadurch, daß man eine, wenn auch kleine, Lendener Flasche oder bei der Holdschein Maschine den Condensator einschaltet, zeigt sehr helle Linien in allen seinen Theilen auf dunklem Grunde, die hellsten im Grün und Gelb. Fig. 4. Taf. II. gibt uns ein Bild von demselben. Schon ein slüchtiger Vergleich der beiden Spectra lehrt, daß dieselben nicht die entsernteste Aehnlichkeit mit einander haben.

Bei dem Berhalten des Stickstoffs in dieser Beziehung findet ein großer Unterschied statt in Bergleich mit dem des Wasserstoffs. Bei den ersten Gasen kann dieselbe Art der Entsadung je nach der Dichtigkeit der in die Röhre eingeschlossenen Gase ganz verschiedene Spectra hervorrusen, während bei dem Sticksoff nur der plögliche Durchtritt größerer Elektricitätsmengen denselben in den Zustand überzussühren vermag, in welchem er das Spectrum zweiter Ordnung liefert. "Man wird deshalb beim Sticksoff, bemerkt hierzu Willner, in der Khat von einer allotropen Modissication sprechen können, welche das zweite Spectrum liefert, und welche durch die plögliche Entsadung großer Elektricitätsmengen gebildet wird, die aber wieder in die gewöhnliche zurücksehrt, sobald die Temperatur des Gases sich erniedrigt."

# 5) Chlor.

Das Spectrum des Chlorgases besteht aus 6 farbigen und 11 dunkten Linien. Bon den farbigen zeichnen sich besonders 3 aus, Cl  $\alpha$  ein getblich grüner, Cl  $\beta$  ein grüner und Cl  $\gamma$  ein blauer. Der erste Cl  $\alpha$  ist viersach, durch zwei dunkte Linien begränzt und durch drei solcher Linien in vier Streisen von einsacher Breite getheilt.

#### 5) Brom.

Man erkennt in dem Bromspectrum 19 helle einfache Streifen und zwar 2 rothe, 1 orangefarbige, 8 grüne, 4 blaue und 4 violette.

## 6) 3 o b.

Das Jobspectrum besteht aus einigen 20 Linien, unter welchen sich 4 rothe, 1 orangegelbe, 4 gelblichgrüne, 2 grüne, 2 blaue und 2 violette durch besondere Deutlichkeit auszeichnen. Die 2 grünen Linien sind am hellsten, sodann solgen an Hellsteit die orangegelbe und eine blaue, dann die 4 rothen und eine violette.

Auch bas Job hat, wie Bullner nachgewiesen \*), zwei verschiebene Spectra.

# 7) Phosphor.

Fig. 6. Taf. II. giebt ein Bild bes Phosphorspectrums. B. Chriftofle und F. Beilstein \*\*) entwickelten in einem Ballon von 1 Liter Inhalt Bafferftoffgas und liegen baffelbe burch ein mit einer Blatinfpite versehenes Rohr austreten. Nachdem man fich überzenat batte. baf bie Bafferstoffflamme feine Linien im Spectrofcop gab, brachten fie ungefähr fo viel Phosphor, als in bem Ropfe eines Bundholzchen entbalten, in die Entwicklungsflasche, und angenblicklich trat im Innern ber Flamme bie icone imaragbgrune Farbung ein. Die gefarbte Flamme wurde nun mit bem Spectrojcop von Bunfen und Rirchhoff untersucht. Neben ber Natriumlinie zeigten fich zwei prachtig grune Linien Pa und PB und zwischen ber gelben Natriumlinie und biefen beiben grunen eine britte grune, aber weniger beutliche Linie y. Auch bei öfterer Bieberholung ber Berfuche mit gewöhnlichem ober mit rothem Phosphor maren die Resultate immer bieselben. Auch die phosphorige Gaure und unterphosphorige Gaure zeigten biefelben Ericheinungen, fo bag biefe Realtion febr aut gur Auffindung von Phosphor in Bergiftungsfällen angewandt werben fann.

#### 8) Roblenfäure.

Das Spectrum der Kohlenfaure andert sich während der Strom hindurchgeht. Namentlich erblaßt der ursprünglich glänzend rothe Streisen im Ansange des Spectrums, bis er zulest, wo das Spectrum sich nicht mehr andert, saft ganz verschwunden ist. Das constante Spectrum gehört nach Plücker's Angabe dem Kohlenoxydgas an.

<sup>\*)</sup> Bogg. Ann. Bb. 120. 1863. S. 158. — \*\*) Compt. rend. Bb. 56. p. 399.

Angftröm \*) und Brafad \*\*) haben bie fast völlige Jbentität bes Kohlenfanre- und Sauerstoffsspectrums nachgewiesen.

#### 9) Roblenornb.

Berbrenut man Kohlenoryd an der Luft oder mit Sauerstoff, so erhält man ein continuirliches Spectrum ohne helle oder duufte Linien, in welchem vorzugsweise der grüne und blane Theil gut entwickelt ist, \*\*\*) Eine Kohlenorydstamme jedoch, welche durch Berbrennen von Holzschlen in einem Gedisseosen hervorgebracht wird, bei der also Kohlenoryd von ziemlich hoher Temperatur zur Berbrennung gelangt, zeigt in dem continuirlichen Spectrum einige helle Linien; je höher die Temperatur des Gases steigt, besto mehr Linien erscheinen.

Das Limenspectrum einer Kohleuorybflamme erscheint auf einem continuirsichen Spectrum und enthält mehrere Gruppen heller Linien und einige dunkle Absorptionsstreisen, welche vom rothen bis zum violetten Ende nureaelmäßig vertheilt sind.

Das Spectrum, welches eine mit Kohlenorydgas gefüllte Geisteriche Röhre zeigt †), stimmt mit dem der Kohlenorydflamme nicht überein, da sowohl Lage als Bertheilung der Bander und Linien andere find.

## 10) Effigfaureanhybrib, Altohol, Mether.

In ben Spectra ber Essigiaure sowohl als des Altohols und bes Aethers sinden wir nach Plucker eine Uebereinanderlagerung der beiden Spectra des Basserstoffs und der Kohlensaure resp. des Kohlenoppdas mit geringen Abweichungen.

#### 11). Somefeltoblenftoff.

Auch in dem Spectrum des Schwefelfohlenstoffs fand Plücker eine Combination des Wasserstoffspectrums mit dem der Kohlensaure (Kohlenverndgases).

#### 12) Chlor : Gilicium.

Nach der Angabe von Plücker besteht das Spectrum des Chlor-Silicinms ans einem schönen rothen Streisen, einem etwas schwächeren Drangestreisen, einem gleich hellen, grünen Doppelstreisen mit einer hellen Linie in der Mitte und wahrscheinlich zwei dunkelvioletten Streisen.

<sup>\*\*)</sup> Bogg. Ann. Bb. 94. S. 156. — \*\*) F. Brafact. Das Luftspectrum. S. 22.
\*\*\*) Andreas Liefegg. Beiträge zur Kenntniß der Flammenspectra kostenstroffbaltiger Gase. Aus dem I.VII. Bb. d. Sigb. d. f. Mf. d. Wissenstellen. II. Abth. April-Heft. Jahrg. 1868. — †) Nüder. Bogg. Ann. Bb. 107. S. 534.

#### 13) Binndforib.

Das Spectrum besselben enthält 5 Linien. In Betress der Färbung des glühenden Dampses bemerkt Plücker: "In dem weitern Theile der Röhre war die Färbung des elektrischen Lichtes ein saftiges tieses Man, das beim Eintritt in den engen Theil derselben plöglich in das schönste reine Goldgelb sich verwandelte. Die negative Cektrode war von rehfarbigem Lichte umgeben. Als die Röhre mit ihrem weitern Theile auf die einander genäherten Halbanter des großen Elektromagnets gelegt wurden, zucken, nach Erregung des Wagnetismus, die schönsten goldgeben Blige, nach der Lage der Röhre bald angezogen, bald abgestofen, bald spessen, bald spe

## 14) Quedfilber.

Eine mit Quedfilberdampf gefüllte Röhre, in welcher der Ornet so gering war, daß das Quedfilber, welches die Elektroden bedeckte, beim Erwärmen auf  $40-50^{9}$  zu sieden begann, zeigte die oben genannten Linien, unter welchen nach Plücker sich besonders drei auszeichnen, eine gelbe, eine grüne und eine violette.

## 15) Schwefeljäure (Anhybrib).

Der möglichst verdünnte Dannf der Schweselsanre, SO3, giebt nuter Anwendung eines stärkern Zuduktionsapparates in den gewöhnlichen Spectralröhren eines der schönsten und farbenreichsten, ans hellen Lichtsstreifen auf meist schwarzem Grunde bestehendes Spectrum, welches wesentlich aus 3 rothen, 1 Drangestreifen, 1 gelben, 4 grünen und 9 blauen und violetten Streifen besteht. \*)

#### 16) Roblenwafferftoffe.

Die Untersuchungen über die Spectra der Kohlenwassersies sind noch nicht zum Abschlüß gelangt. Swan, der sich bereits 1855 mit der spectralanalytischen Beobachtung der Kohlenwasserssssschaften webelchäftigt hat, gelangte zu den Schlüßfolgerungen, 1) daß die Lage der hellen Linien in den Spectra der verschiedenen Kohlenvassersies von dem quantitativen Verhältnisse zwischen Kohlenstoff und Wassersich und kannen beit kannen und und bangerstoff und Bahängig und in allen Fällen dieselbe ist, und 2) daß Verbindungen, welche außer Kohlenstoff und Wassersich auch und Sauerstoff enthalten, Spectra geben, die mit denen der Kohlenwassersssssschafte ibentisch sied. Dib-

<sup>\*\*</sup> Midder. Mogg. Mnn. 2b. 113. S. 278.

\*\*) Transactions of the Royal Society of Edingburgh. Vol. XXI. Part. III. p. 411.

bits hat biefes ebenfalls beftätigt. \*) Dagegen haben Bluder und Morren verdünnte Roblenwafferftoffe in Röhren eingeschloffen und burch Eleftricität leuchtend gemacht, wodurch fich verschiedene Spectra ergaben. Ebensowenig wie die Frage, ob jedem tohlenftoffhaltigen Base ein eigenes Spectrum gutommt, beantwortet ift, find die Fragen erledigt, ob bie lichtgebenden Theilchen bes ausgeschiedenen Rohlenftoffs in bampfformigem Ruftande fich befinden, wie dieses angenommen wird, ober ob die von Attfield \*\*) zuerst ausgesprochene Ausicht sich bestätigt, bag bie Spectra aller Roblenftoffverbindungen als Spectra bes Roblenftoffs aufzufaffen feien.

Das Spectrum bes schweren Rohlenwafferftoffs (bes Glaplgafes) befteht nach Lielegg ans einer Gruppe von 5 rothen Linien, einer Gruppe von 5 gelblichgrunen Linien, einer Gruppe von 3 erbfengrunen Linien, einer Gruppe von 4 hellblauen Linien, einem breiten blauen und einem hellen buntelvioletten Bande , zwischen welchen eine fcmale halbviolette Außerdem ift der ultraviolette Theil, den Brude \*\*\*) la= vendelgrau nennt, von einer großen Angahl intensiv schwarzer Linien durchzogen.

#### 17) Bafferbampf.

Der Bafferdampf erleidet beim hindurchschlagen bes Funkens eine Berfetzung in seine Bestandtheile. Das aus der Bersetzung hervorgegangene Cauerstoffgas berbindet fich jum Theil mit bem Platin ber negativen Cleftrobe. Das Spectrum bes Wafferbampfes ift eine lebereinanderlagerung bes Wafferftoff und Sauerftofffpectrums, in welcher jedoch die Sanerstofflinien binfichtlich ihrer Intenfität nur eine untergeordnete Stellung einnehmen. †)

#### 18) Atmofpharifche Luft.

Das Spectrum ber atm. Luft, wie man es erhalt, wenn man ben eleftrischen Funten zwischen Graphitspiten ober hinlänglich abgebrannten Platinafpigen überspringen läßt, muß als eine Uebereinanderlagerung bes Stidftoff -, Bafferftoff- und Sauerftofffpectrums angesehen werden. S. Fig. 13. Taf. III. Die atm. Roblenfäure übt feinen mertlichen Ginfluß auf bas Spectrum aus. Die gegenseitige Lage ber Linien bleibt unverändert dieselbe. Die Linienzahl schwantt mit ber Intensität bes

<sup>\*)</sup> Bogg. Ann. Bb. 122. S. 505. \*\*) Edinburgh philosoph. Transactions. Vol. XXII. p. 224. \*\*) Bogg. Ann. Bb. 74. S. 461. †) Nüder. Logg. Ann. Bb. 107. S. 506. F. Brasad. Das Lustspectrum. S. 16. Salle 1866.

Lichtes. Das Intensitätsverhältniß der Sauerstoff und Stidstofflinien bleibt, so weit die Schätzung dieses erfennen läßt, immer constant, während die Intensität der Basserstofflinien mit dem atm. Fenchtigkeitsgeshalte variirt. \*)

Nachtrag. In bem Julibefte von Boggendorff's Unnalen \*\*) theilt M. Bullner die Ergebniffe feiner fortgefetten Untersuchungen über Basfpectra und zwar bei bobem Drucke mit. Speciell beichäftigte er fich mit ben Spectra bes Bafferftoffe, Sauerftoffe und Stickstoffe. Bei ber Beobachtung bes Bafferstofffpectrums fand er, bag baffelbe bei machjendem Drude an Belligfeit stetig gunahm und, fich immer mehr bem eines continuirlichen nähernd, gulegt bei einem Drucke von 1230 voll= ftandig in ein foldes überging. Bei diesem Drucke refp. Dichtigkeit bes Gafes murbe bas Spectrum mahrhaft blendend und zeigte die Ratriumlinien als schone buntle Linien, "so daß also auch das Licht bes Bafferftoffgajes intenfiv genug ift, um in einer Atmofphäre von Natriumbampf eine Frannhofer'iche Linie zu erzeugen, ein Beweis, baß bagu nicht bas Licht eines glübenden festen Rorpers erforderlich ift." Rach ben Beobachtungen von Billner ergibt fich, daß man bei bem Bafferftoff 4 verschiedene Spectra unterscheiden fam, nämlich: "bas erfte Bafferftofffpectrum, bas Bluder'iche, welches aus ben 3 Linien, Ha, HB und Hy besteht, bas ans ben 6 grunen Liniengruppen bestehende Spectrum, welches fich zeigt, wenn in ber Spectralrohre nur minimale Gasmengen vorhanden find, und wenn man bann ben einfachen Industionsftrom, oder die Entladungen einer Rlasche durch dieselbe binburchsendet, und ichlieflich bas continuirliche Spectrum, welches fich zeigt, wenn bas Bas in ber Spectralröhre eine große Dichtigfeit hat, und man baffelbe burch bie Entladungen ber Flasche gum Bluben bringt." Much bas Canerftofffpectrum ließ fich bei hinlänglich gesteigertem Druce bes Gafes in ein continuirliches Spectrum überführen, jedoch maren bie Erscheinungen, welche ber Cauerstoff in Diefer Begiehung zeigt, von ben beim Bafferstoff beobachteten wesentlich verschieden. Der Stickftoff unterscheidet fich von den beiben genannten Clementen in Bezug auf feine Emiffionsverhältniffe fehr mefentlich. Auch bei diesen Untersuchungen tounte Bullner fich bes Einbruckes nicht erwehren, als habe man es mit zwei verschiedenen Rorpern zu thun, benen die verschiedenen Der erfte liefert bas Spectrum erfter Ordnung, Spectra entiprechen. der zweite das Linienspectrum und bei hinreichend hoher Temperatur zwischen den Linien und Gruppen ein continuirliches Spectrum.

migracorby Google

<sup>\*)</sup> Masson: Ann. de chim. et de phys. Ser. III. t. 31, p. 302. Angström: Pogg. Ann. Bb. 194. Ban der Billigen: Pogg. Ann. Bb. 106. S. 619. F. Brajad: Das Luftipectrum. Abhandlung der naturforichenden Gefellichaft zu Halle. Bb. X, \*\*) Pogg. Ann. Bb. CXXXVII. Rr. 7. 1869. S. 337.

Die wenigen oben gegebenen Andentungen über die Berschiedenheit und Mannigfaltigkeit der Emissionserscheinungen der Gase zeigen zur Genüge, welches weite Feld der Thätigkeit dem Forscher noch offen steht, bis überall Licht und Alarheit über jene noch dunklen Berhältnisse erzielt worden sein wird. Jedoch auch hier erwarten wir zuversichtlich, wie in so unanchen andern Fällen, das Licht vom Lichte.

# E. Das Absorptionsspectrum.

## 1) Das Abforptionespectrum erfter Ordnung.

Umfehrung ber Spectrallinien.

Die innige Verkettung von Licht und Barme weist darauf hin, daß ihrer Entstehung eine ähnliche, wenn nicht dieselbe Ursache zu Grunde liege. Nach der Undulationstheorie rührt alles Licht von Schwingungen eines äußerst dünnen über den ganzen Weltenraum verdreiteten Stosses dethers, her. Die Acthertheilchen eines leuchtenden Körpers oscilliren in ähnlicher Weise, wie die Theilchen eines schallenden, doch solgen sich die Schwingungen viel rascher. Die Lichtschwingungen theilen sich dem Aether mit, die Schallschwingungen den Körpertheilchen, erstere werden derhart werten der Vermittlung des Gesichtssiunes, letztere durch Vermittlung des Geschörssiunes wahrgenommen. Bei dem Schalle unterscheiden sich Toe von einauber durch die Verschiedenheit der Zeit, die ein Theilchen zu einer Schwingung bedarf; bei dem Lichte beruht der Unterschied der Farben anf dem gleichen Umstande.

Die Aethertheilchen schwingen, wenigstens insoweit ihre Bewegung auf unfer Auge eine Wirfung ausübt, fentrecht auf ber Richtung, in welcher fich die Bewegung fortpflangt, fie machen alfo, wie die Theile eines schwingenden Seils Transversalschwingungen und es entstehen Wellenbewegungen. Die Lichtwellen, welche Die Empfindung ber verschiedenen Farben hervorbringen, befigen auch verschiedene Belleulangen. man nun au, daß die Barmeftrahlen in berjelben Beije von Metherichwingungen herrühren, wie die Lichtstrahlen, jo laffen fich manche Ericheinungen, die durch die Wärme hervorgerufen werden, fehr leicht erflaren. Es wurden fich alsbaun die Aetherschwingungen ber Barme gu benen bes lichtes ebenfo verhalten, wie die tieferen Tone gu ben hoberen. Chlorophyll, einer ber Körper, welche im Stande find, durch Finorescens die Bellenlange der ultravioletien Strablen fo zu verlangern, baf fie von bem Auge mahrgenommen werben tonnen, ift auch im Stande, bei ben für fich fichtbaren Strahlen eine folche Berlängerung ber Bellen eintreten zu laffen, daß fie nicht mehr fichtbar find und nur als Barmestrahlen auftreten. Wie also die nitravioletten Strahlen in das optische Spectrum über die violette Gränze hineingerückt werden, so lassen sich die sichtbaren Strahlen über die rothe Gränze hinausrücken und sind dann Wärme.

Die Barmestrahlen sind also ihrer Natur nach ben Lichtstrahlen gleich \*); biese bilden eine specielle Alasse jener. Die nicht sichtbaren Barmestrahlen unterscheiden fich von den Lichtstrahlen unr durch den Berth der Schwingungsbauer oder Bellenlänge.

Alle Barmeftrahlen gehorchen bei ihrer Fortpflaugung benfelben Gesteben, Die für Die Lichtstrahlen erfaunt worden find.

Gin lenchtender Körper, der in einem leeren Ranme fich befindet, sendet Lichtstrahlen aus, die unabhängig von den Körpern find, auf welche sie sallen; entsprechend sind alle Wärmestrahlen, welche ein Körper aussendet, unabhängig von den Körpern, die die Umgebung jenes bilden.

Bon den Wärmestrahlen, die dem Körper von seiner Umgebung zugeschicht werden, wird ein Theil absorbirt, der andere in Nichtungen, die durch Reflexion und Brechung geändert sind, wieder sortgesandt. Die von ihm gebrochenen und ressestirten Strahlen bestehen neben den von ihm ausgesendeten, ohne daß eine gegenseitige Störung stattsindet.

Durch die Barmeftrablen, welche ein Sorper aussendet, wird ber Regel nach die Barmemenge, die er enthält, einen Berluft erleiden, ber ber lebendigen Rraft jener Strahlen ägnivalent ift, und burch die Barmeftrahlen, die er absorbirt, einen Bewinn, der ägnivalent ift der lebendigen Rraft ber absorbirten Strahlen. In gemiffen Fällen fann aber eine Ausnahme von biefer Regel ftattfinden; indem die Abforption und die Ansstrahlung andere Beränderungen des Körpers bewirft, wie 3. B. bei Körpern, die vom Lichte chemisch verändert werden, und Lichtsaugern, die burch die Ausftrahlung des Lichtes, welches fie aufgenommen haben, bie Eigenschaft zu leuchten verlieren. Solche Fälle follen ausgeschloffen werden burch die Annahme, daß ber Korper die Eigenschaft besitt, meder durch die Strahlen, die er aussendet oder absorbirt, noch durch aubere Ginfluffe, benen er ansgesett ift, irgend eine Beranderung gu erleiden, wenn feine Temperatur durch Buführung ober Entziehung von Barme conftant erhalten wird. Unter biefer Bedingung ift nach bem Sate von ber Mequivaleng von Barme und Arbeit Die Barmemenge, welche bem Körper in einer gewiffen Beit zugeführt werben muß, um die Abfühlung zu verhindern, die in Folge feiner Strahlung eintreten wird, ägnivalent ber lebendigen Rraft ber ausgesendeten Strablen, und die Warmemenge, welche ihm entzogen werden muß, um die Ermar-

<sup>\*)</sup> Rirchhoff, Untersuchungen über bas Sonnenspectrum. G. 21.

mung durch Absorption von Barmeftrahlen aufzuheben, äquivalent der lebendigen Rraft ber absorbirten Strahlen.

Wir haben vorstehende Erörterungen über die Analogie zwischen Barmes und Lichtstrahlen an dieser Stelle mitgetheilt, um das Berständsniß des folgenden von Kirchhoff \*) aufgestellten Sates zu erleichtern. Derselbe lantet: Für jede Gattung von (Wärmes oder Licht-) Strahlen ist das Berhältniß zwischen dem Emissionsvermögen und dem Absorptionsvermögen für alle Körper bei derselben Temperatur das gleiche. Aus diesem Sate folgt, daß ein glühender Körper, der nur Lichtstrahlen von gewissen Bellenlängen aussendet, auch nur Lichtstrahlen von deuselben Bellenlängen absorbirt. Auf die mathematische Begründung dieses Sates, die Kirchhoff gleichfalls geliesert hat, können wir nicht eingehen; bemersten nur noch, daß der Sat sich auf solche Lichtstrahlen beschräuft, deren Ursache die Wärme ist, daß also Phosphorescenz und Fluorescenz aussegeschlossen werden.

Bringen wir in bie Flamme eines Bunfen'ichen Brenners eine Berle von Chlorlithium, jo bemerkt man im Spectrum, wie ichon früher bemerft, mit großer Deutlichfeit eine glangende rothe Linie, nebft einer Nehmen wir für unferen Fall nur die rothe lichtichwächeren blanen. Linie in's Muge, fo fonnen wir aus ihrem fraftigen Auftreten fofort ben Schluß ziehen, daß bas Emiffionsvermögen ber Flamme für Strablen, welche dieselbe Wellenlänge besitzen, wie genannte rothe Linie, einen grogen Werth hat, mahrend bas Ausstrahlungsvermögen für die übrigen fichtbaren Linien verschwindend flein ift. Rach bem oben angegebenen Sate muß mithin auch das Absorptionsvermogen für Strablen von berjelben Wellenlänge bejonders hervortreten. Laffen wir die Strablen, die von einem festen glübenden Rorper austreten, auf die genannte Flamme auffallen, fo werden in bem prismatischen Farbenbild, in bem continuirlichen Spectrum, welches Strahlen von jeder Wellenlänge enthält, gerade biejenigen fehlen, welche ben rothen in Bezug auf Bellenlänge entfpreden, indem dieje von der Flamme absorbirt werben. In dem Drummond'ichen Kalklicht haben wir eine folche Lichtquelle, die ein continuirliches Spectrum liefert. Schieben wir zwischen biefe Lichtquelle und ben Spalt eine Basflamme, die Lithiumdampfe enthalt, jo ericheint auf bem Spectrum an ber Stelle ber rothen Linie eine buntle; man bat ein Abjorptionsfpectrum.

Die Aussendung des rothen Lichtes hat in einer bestimmten periobischen Bewegung der Körpermolekuse ihren Grund, welche sich dem sie umgebenden Aether mittheilt. Die Theilchen des Lithiumdampses besithen eine den Schwingungen des Aethers in rothem Lichte entsprechende Oss

<sup>\*)</sup> Pogg. Ann. 1860. Bb. 109. S. 276.

cillationsbauer, für welche Schwingungen dieselben eine gewisse Disponibilität haben. Wird Lithinudamps von rothem Licht getrossen, so wird dasselbe absorbirt oder dadurch zurückgehalten, daß die Dscillationen dieser Strahlen geschwächt werden und an Geschwindigseit verlieren, indem die Aethertheilchen bei jeder Schwingung mit den nebenliegenden in gleischer Periode schwingenden Lithiummolekillen zusammenstoßen. Es tritt also bei der Absorbition eine Abschwächung der Bewegung ein, so daß nur der Bewegungszustand modiscirt wird, nämlich Schwingungen, die Licht bewirken, verändern sich in solche, welche Wärme hervordringen, gerade so wie die Wärmeschwingungen ursprünglich zur Entstehung von Lichtschwingungen Anlaß gegeben haben.

Schon Foncault\*) hatte bei seinen Untersuchungen über die Spectren bes elektrischen Bogens zwischen Spiten von Kohlen und verschiedenartigen Metallen die Beobachtung gemacht, daß die hellen Natriumlinien, welche in demselben vorhanden waren, in dunkle verwaudelt wurden, wenn er das Licht, welches von einer der Kohlenspiten ausgegangen und durch den Bogen getreten war, zum Spectrum auseinauderlegte. Sonsnenstrahsen, die er durch den Bogen leitete, riesen sofort die dunkeln D kinien hervor.

Will man das Absorptionsspectrum bes Ratriums berftellen, fo muß man fich einer Alfoholflamme bedieuen, beren Temperatur febr nie-Bu biefem Zwede löft man Rochfalz in maffrigem Alfohol, der mit fo viel Baffer verdünnt ift, als es eben angeht. Alfoholflamme bringt man bor ben glübenben Blatindrabt ober bor bas Drummond'iche Ralflicht. Die Leuchtgasflamme eignet fich zu diefem Bersuche nicht, ba ihre Temperatur zu hoch ift. Sowohl ber glühende Blatindraht, als auch bas glangende weiße Drummond'iche Ralklicht geben ein continuirliches Spectrum ohne dunkle Linien. Sobald die Rochsalgflamme zwischen Spalt und Lichtquelle tritt, jo erscheint an ber Stelle bes Spectrums, wo die Fraunhofer'iche D fich befindet, eine dunkle Linie, Die beim Entfernen ber Flamme fofort wieder verschwindet. gleicher Beife bringt eine Rochfalgflamme auf jedes continuirliche Spectrum von jeder beliebigen Lichtquelle diefelbe Wirfung bervor, vorausgefest, daß die Temperatur bes glühenden Ratrimmdampfes eine geringere fei, als die der Lichtquelle. Der Berfuch wird um fo beffer ausfallen, je geringer die Leuchtfraft der Rochsalzflamme ift, ba lettere von der Temperatur bedingt ift, fo eignet fich eine Beingeiftflamme beffer gu Diefem Experimente, als eine Leuchtgasflamme.

Unter ben Bersuchen, die Kirchhoff jum Beweise des oben angegebenen Sates angeführt hat, will ich nur noch einen erwähnen, der leicht

<sup>\*)</sup> L'Institut. 1849. p. 45.

anguftellen ift. Roscoe bat biefen febr fconen und fchlagenben, experimentellen Beweis für die Richtigkeit bes Sages, bag jedes glübende Bas Strablen von ber Brechbarfeit, welche es felbit aussendet, in einem von der Sobe ber Temperatur und Lichtintensität abhängigem Grade absorbirt, angegeben. Derfelbe hat in einer mit Bafferftoffgas gefüllten, fentrecht aufgehängten Gasrohre etwas Natriummetall eingeschloffen und erhitt, jo daß bas Natrium verdampfte. Die entstandenen Natrium= bampfe waren in dem Lichte einer gewöhnlichen Flamme gang unficht= bar, d. h. farblos und burchfichtig. Sobald fie vor eine Rlamme, die bas gelbe Natrinmlicht aussendet, 3. B. vor die oben beschriebene Rochjalgflamme gehalten murbe, erichien ber Natriumbampf als ein ichwarger Rauch, ber einen fraftigen Schatten marf. Rirchhoff und Bunfen brachten eine folche Röhre vor bas Spectrofcop und ließen bie Strablen einer gewöhnlichen Rerzenflamme burch bie erhitte Röhre in ben Auf diese Beife gelang es, zwei dunkle Linien in Apparat eintreten. bem continuirlichen Spectrum bervorzurufen, die genan ber lage berjenigen hellen Linien entsprechen, welche ber Ratrinudampf beim Glüben felbst aussendet. Wir erfennen auch aus diesem Bersuche die Uebereinftimmung ber Schwingungebauer bes vom Natrinmbampf im Gluben ausgesendeten und bes von ihm absorbirten Lichtes. Alle andere Licht= ftrablen geben ungeschwächt burch ben Natriumbampf bindurch.

Als verauschanlichendes Bild der Absorption, die eine Flamme auf solche Strahlen ausübt, wie sie sie selbst aussendet, können wir nach Stofes die Resonauz, die in einem tonfähigen Körper erregt wird, durch Tomwellen von der Höhe derer, die dem Körper felbst zukommen, aufstellen. Schlagen wir auf einem Klavier einen Ton an, so tönt häusig ein anderer Körper, der sich in demselben Raume besindet, mit; für alle anderer Töne ist der betrefsende unempfindlich. Nur solche absorbirt und emittirt er, für welche seine Theilchen die entsprechenden Schwingungen ausstühren können.

Rebren wir gur Befprechung ber oben angegebenen Beifpiele gurud, jo haben wir alfo eine Methode fennen gelernt, nach welcher man die hellen Linien in duntle umwandeln, ober, wie Rirchhoff die Er-Ju unserem Falle erhöht die Lischeinung neunt, "umtehren" faun. thiumflamme die Belligfeit bes rothen Strables burch ihr eigenes Licht, während fie von ber Lichtfülle, welche ber Strahl von gleicher Bellenlange von bem Drimmund'ichen Kaltlicht erhalt, eine gewisse Quantität absorbirt. Gin berartiges Spectrum wollen wir ein Absorptionsfpectrum erfter Ordnung nennen. Rehmen wir an, die Absorp= tion betrüge 1/4; alebam verliert ber rothe Strahl 1/4 berjenigen Belligfeit, welche berfelbe an biefer Stelle haben murbe, wenn bas Drummond'iche Ralflicht allein vor bem Spalte aufgeftellt worden mare. Beträgt die Belligfeit bes Lichtes ber Lithiumflamme weniger als 1/4 ber genannten Lichtintenfitat, fo wird in bem prismatifchen Bilbe bie rothe Linie nicht dieselbe Lichtfülle besitzen, wie die anderen benachbarten Strahlen. Bon zwei leuchtenben Korpern, Die verschiedene Lichtintenfität haben, ericheint und berjenige buntler, welcher bie geringere bat, und um jo buntler, je großer bie Berichiebenbeit in biefer Begiebung ift. feben alfo bei gleichzeitiger Birfung beiber Lichtquellen unter bem angegebenen Berhältniffe' die Lithiumlinie dunkel auf hellerem Grunde. Burde Die Belligfeit ber Lithiumlinie, mabrend bie Strahlen ber binteren Lichtquelle abgeblendet find, gerade gleich 1/4 von ber Belligfeit fein, welche an berfelben Stelle bes Spectrume ftattfindet, mabrend bie bintere Lichtquelle allein wirft, fo murbe bei gleichzeitiger Wirfung beider Flammen feine Beranderung ber Belligfeit bes Spectrums an bem bezeichneten Orte Sat die Lithiumflamme eine größere Belligfeit, jo zeigt fich bei gleichzeitiger Wirtung beider Rlammen die Lithinmlinie hell auf bunflerem Grunde.

Die Lichtintensität der duntlen Linien fann durch die entferntere Lichtquelle, von der bas continuirliche Spectrum berrührt, nicht verringert werden, ja fie wird, da die Absorption nur eine theilweise ist, burch Dieje fogar noch vermehrt. Das Dunkelwerden ber Lithium : ober Das triumlinie ift nur eine Contraftwirkung, welches Kirchhoff experimentell bewiesen hat. \*) "Er benutte als Lichtquelle die Sonne; burch Auwendung verschiedener Mittel war er im Stande, Connenspectra von verichiedener Lichtstärfe berguftellen; ein magig belles Sonnenspectrum tounte bei einer Natriumflamme feine Umfehrung bewirken, im Begentheil, auf bemfelben erichien die belle gelbe Ratriumlinie in der ihr eigenthumlichen Burbe jedoch bie Lichtintensität bes Sonneuspectrums gesteigert, fo nahm die der Natriumlinie im felben Berhältniffe ab, fiel volles Sonnenlicht auf ben Spalt und auf die por biefem befindliche Rlamme. jo erichien die Natriumlinie vollkommen schwarz; je näher die Flamme bem Spalte ftand, um befto bentlicher mar bie Umtehrung ber gelben Linie in eine duntle zu beobachten, bei allmäliger Entfernung berjelben erblafte die ichmarge Linie, bis fie endlich gang verichwand."

Bunfen und Kirchhoff haben auch bie Umfehrung ber Linien bes Raliums, Strontiums, Calciums und Barinms nachgewiesen.

Ebenso hat Willner \*\*) gezeigt, daß, wie die D Linie durch die absorbirende Wirkung des Natriumdampses sichtbar wird, in gleicher Weise durch die absorbirende Wirkung des Joddampses eine ganze Reihe dunkler Streisen entstehen, welche genau an der Stelle der hellen Linien

<sup>\*)</sup> Lielegg, Spectralanalyse. S. 72. \*\*) Bogg. Ann. Bb. 120. S. 158.

stehen, welche man beobachtet, wenn man das Licht einer Flamme, in welcher Joddampf glüht, durch das Prisma analysirt.

Nro. 9 auf Tafel III. siellt das Absorptionsspectrum des violetten Joddampses dar. Die Absorptionsstreisen erscheinen zwischen den Fraunshofer'schen Linien C bis saft l' als beinahe gleichweit abstehende schwarze Streisen, so daß der helle Zwischenvaum mit den schwarzen Streisen zie Breite hat. Zedoch durfen die Joddampse nicht zu dicht zu dichten bie Joddampse nicht zu dichte nich zwarze beschwiesen die Stellen bieselben bischter des Absorptionsspectrums im Nothen und Gelben bis zum Grünen nicht; die einzelnen dunklen Streisen werden nur dunkler men ein wenig breiter. Das Grüne dagegen bedeckt sich bei dichter werdendem Joddampse mit einem dunklen Schleier, der immer dichter wird nud schließlich das Grün vollskändig auslöscht.

Da die Lichtintensität glühender Körper von ihrer Temperatur abhängt, so wird die hintere Lichtquelle das Spectrum der vorderen nur umtehren, wenn sie eine höhere Temperatur als diese besitzt, und die dunkten Linien werden um so dentlicher hervortreten, je größer der Temperaturunterschied beider Lichtquellen ist; denn ist die Temperatur der beiden Lichtquellen dieselbe, so läßt die vordere das Spectrum der hinteren gerade ungeändert nach dem von Kirchhoff aufgestellten Grundsat, worausgesetzt, daß der glühende Körper alle Strahlen, die auf ihn sallen, vollkommen absorbirt.

Daffelbe, was in Vorstehendem von den Spectra der genannten Stoffe gesagt worden ift, findet Anwendung auf die Spectra sammtlicher Clemente, so daß wir im Stande sind, die Absorptionsspectra erster Ordnung sammtlicher Clemente darzustellen und umgesehrt aus dem Erkennen der dunklen Linien im Absorptionsspectrum auf die Gegenwart der entsprechenden Metalle in dem absorbirenden Case einen Schluß zu ziehen.

# 2) Das Abforptionespectrum zweiter Ordnung.

Bringt man zwischen eine Lichtquelle, die ein continuirliches Spectrum liesert, und den Spalt eines Spectroscops einen farbigen, durchsichtigen Körper — mag er im sesten, flüssigen oder gassörmigen Aggregatzustande sich besinden, — so erblickt man das continuirliche Spectrum mehr oder weniger verändert. Der zwischen geschaltete Körper absorbit mehr oder weniger von den Strahlen, d. h. er übt auf die Wellenbewegung der Nethertheilchen, durch welche die betresseuben Strahlen hervorgebracht werden, eine solche Wirtung ans, daß sie nicht mehr eine Lichtwirfung hervorrusen tönnen. Das auf diese Weise erhaltene Spectrum, bei welchem die Strahlen keinen Zuwachs von Helligkeit erhalten, neunen wir ein Absorptionsspectrum zweiter Ordnung.

Um den Unterschied zwischen den beiden Absorptionsspectra nochmals hervorzuheben, bemerken wir, daß bei dem Absorptionsspectrum erster Ordnung der absorbirende Körper glühend und selbstlenchtend ist, während bei dem zweiten der absorbirende Körper nicht glühend und nicht selbstlenchtend ist. Im ersteren Falle läßt sich das Absorptionsspectrum durch Verminderung der Temperatur der zweiten Lichtquelle in ein directes verwandeln, was im zweiten Falle nicht möglich ist.

a. Bur Hervorrnfung solcher Absorptionsspectra mittelst fester Körper eignen sich besonders die farbigen Gläser. \*) Man bedient sich in der Regel der blauen, violetten, rothen und grünen Gläser. Das blaue, durch Rodalloxydul gefärdt, liefert ein Spectrum, welches von mehreren dunklen Streisen durchbrochen ist. Das violette ist durch Manganoxyd, das rothe (Lebersangglas) durch Kupferoxydul und das grüne durch Eisenoxyd und Kupferoxyd gefärdt. Die im Handel vortommenden Sorten, wie sie zur Verzierung von Fenstern gebraucht werden, haben meist die richtigen Rilancen.

Figur 1. Taf. III. zeigt bas Absorptionsspectrum eines burch Rosbalt blau gefärbten Glases, welches bem Spectrum, bas eine Löfung von Chlorfobalt in absolutem Alfohol liefert, ähnlich ift. Die blauen mit Robaltorydul gefärbten Gläser zeigen einen größeren oder kleineren Theil des Ansangsroth; Gelb, einen Abschult des Grün, Blau und Biolett. Nach einer Angabe von Arago \*\*) fand Young eine blane Glassorte, die ein auß sieben gesonderten Stücken bestehendes Spectrum dars bot. Er beobachtete zwei rothe, ein grüngelbes, ein grünes, ein blanes, ein blanviolettes und ein änserst violettes Band. Die Tiese der Farbe und die Dicke des Glases führen merkliche Abweichungen der Spectra herbei.

Die violetten mit Manganoxyd gefärbten Gläser laffen einen breisten zwischen C und D gelegenen Streifen heller, die unmittelbare Umgebung von D dunkler, einen hellgrünen Streisen dunkler und Ounkelarin und Hellbau ichattiger durch.

Die rothen Gläfer, die sogenannten Aubingläfer, deren Färbung durch Aupferorydul hergestellt ist, werden als die verhältnismäßig homogensten und als solche angesehen, die nur rothes Licht durchlassen. Die spectralanalytische Untersuchung zeigt jedoch, daß alle orangesarbene und manche selbst noch gelbe Strahlen außer den rothen liefern. In Fig. 3. Taf. III. ist das Absorptionsspectrum eines rothen, mit Aupfersorydul gefärbten Glass dargestellt.

<sup>\*)</sup> Simmler. Bogg. Ann. Bb. 115. 1862. S. 599-603. Ferner: Balentin. Der Gebrauch bes Spectroscops, S. 48. Ferner: Fresenius. Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse. 12. Aufl. S. 32. Ferner: Lielegg. Die Spectralanalyse. S. 88.

<sup>\*\*)</sup> F. Arago, Oeuvres complètes. Tome VII. Paris, 1858, p. 442.

Es giebt grune Glajer, welche die Farben von bem gewöhnlichen rothen Anfange bes Spectrums ober ber Nachbarichaft beffelben bis über G, andere von B ober C bis beinahe F ober bis G burchlaffen.

Mus bem Borftebenben erseben wir, bag es überhaupt feine einfarbigen Glafer giebt, felbft bie beften laffen eine große Reibe von Strablen verschiedener Brechbarfeit burch, Die ber Beurtheilung bes unbewaffneten Anges entgeben. In gleicher Beije find die Farben, welche bie verschiedenen Korper ber Natur zeigen, mögen fie burchgebenbes ober reflectirtes (gerftreutes) Licht in's Ange fenden, niemals reine prismatiiche Farben, sondern mehr ober weniger aus verschiedenen einfachen Spectralfarben aufammengefett. Letteres lagt fich fur bie Farben unburchfichtiger Korper mit Bulfe ber Spectralanginfe leicht bemeifen.

Ein Korper murbe meiß ericheinen, wenn er bas auf ihn fallende weiße Licht nach allen Ceiten bin regelmäßig und gleich aut gerftreuen, ober wie man fagt, diffundiren murbe. Gerade in Folge ber Diffussion bes Lichtes, welches auf die Oberfläche undurchsichtiger Körper fällt, find biefelben ja fichtbar. Ift bie Diffnifion nicht gleichmäßig für alle Strahlen, werden alfo gewiffe Strahlen ftarfer biffunbirt, mahrend andere bagegen gang ober theilweise absorbirt werben, so ericheint ber





Rörper farbig.

Die prismatische Untersuchung ber Farben undnrchfichtiger Körper, welche wir, obgleich von einem Absorptionespectrum in dem oben angegebenen Ginne nicht bie Rebe fein fann, an biefer Stelle beidreiben wollen, findet in folgenber Beife ftatt :

In einem bunflen Zimmer ftellt man nach ber oben Geite 32 angegebenen Beife ein Conneuspectrum ber, welches die hauptsächlichsten ber Frambofer'ichen Linien zeigt, fängt jedoch bas Spectrum nicht auf einem weißen Schirme auf, fondern auf einem folchen, beffen obere Salfte mit weißem, beffen untere Salfte mit bem zu untersuchenden gefärbten Bapiere überzogen ift.

Der Schirm, wie ihn Fig. 15 vorftellt, ift auf ber oberen Salfte mit weißem, auf ber unteren mit farbigem Papier überzogen und fann mittelft eines Stativ fo geftellt werben, bak bie Grenglinie bes weißen und farbigen Bapiers bas Spectrum gerabe ber lange nach halbirt.

Bringt man auf die untere Balfte bes Schirmes ein bochrothes Bapier, fo erhalt man ein Spectrum unter ben angegebenen Umftanben, welches in Fig. 5. Taf. III. abgebildet ift. In ber unteren Balfte bes Spectrums erfeunt man die verschiedenen rothen Strahlen von ber au-Berften Grenze bes Spectrums bis zur Grange bes Drange, vielleicht auch noch einige orangefarbenen; bagegen fehlen Gelb, Grun, Blau und Biolett. Betrachtet man biejes Spectrum durch eine Lojung von Chlorfupfer, welches gar feine rothen Strablen burchläßt, fo ericheint bie untere Balfte bes Schirmes vollfommen ichwarg, die obere grun.

b. Die Beobachtung, daß das Sonnenspectrum eine Menderung erleidet, wenn man die Connenftrahlen vor ihrer Berlegung mittelft bes Prismas burch gefärbte löfungen geben ließ, eröffnete ber Unwendung der Spectralanalpje ein recht fruchtbares und ergiebiges Feld. Die lojungen von Farbstoffen, Alfaloiben, die Extracte von Pflangen = und Thierstoffen, pflangliche und thierifche Fluffigfeiten, wie Chlorophyll und Blut, geben charafteriftische Absorptionsspectra. \*) Wenn auch die Abforptionsericheinungen ber Gluffigfeiten nicht in berfelben Scharje und Deutlichfeit auftreten, wie die hellen Spectrallinien ber Metalle, fo bieten fie bennoch bem Physiologen nicht blos zu optischen Bevbachtungen, jondern auch zu manchen Untersuchungen über die Auffaugung, die Lomphbewegung, ben Blutlauf, die Absonderungen und die Ernährung ein ichagenswerthes Sulfsmittel. Ebenjo dem Berichtsarzt gur Erfennung von Blutfleden und zum Nachweis mancher Gifte, wie dem Chemiter zur Auffindung mancher Stoffe, wenn ihn die gewöhnlichen chemischen Unterfuchungsweisen im Stiche laffen.

Balentin, ber bie Absorptionsspectra einer großen Reihe von farbigen Fluffigfeiten untersuchte, gelangte gu folgenden Resultaten \*\*):

- 1) Daß im Allgemeinen unter den scheinbar einfarbigen Fluffigteis ten die gelben bas gange Spectrum durchzulaffen pflegen. Die balb gu erwähnende Eigenthumlichfeit des Olivenols und bes Bergamottols macht eine Ausnahme von biefer Regel.
- 2) Die von einzelnen Schriftstellern als vorzugeweise einfarbig bervorgehobenen löjungen bes Carmins, bes Schwefelchaneifens, bes Rupferorydammoniats oder bes Berlinerblan laffen immer noch eine verhaltnigmäßig große Menge verschiedener Farben burch.
- 3) Manche Löfungen, 3. B. die mit Beingeist verdunnte Rhabarbertinftur, die untersuchte gelbe, reine Gorte bes Olivenoles und bas Bergamottol verlangerten bas Spectrum jenseits A nach bem Anfange

<sup>\*)</sup> Balentin, ber Gebrauch bes Spectroscopes. Ferner: J. Saerlin. Ueber bas Berhalten einiger Farbitoffe im Sonnenipectrum. Bogg, Unn. Bb. 118. 1863. S. 70. \*\*) C. Balentin. Der Gebrauch bes Spectroscopes. S. 65.

bes Bärmespectrums hin. Hiermit verband sich die Eigenthümlichseit, daß daneben ein schwarzes Band im Roth auftrat. Das reine und das minder reine Olivenöl lieserten noch zwei mattere Schattenbänder im Grün. Alle diese duntlen Streisen sehlten dagegen dem sehr reinen und fast farbsosen Olivenöl. Sie rührten also von Beimengungen von Aanthophyll durch das Pressen her. Diese Auffassungsweise wird noch dadurch gestützt, daß die reinen Fette des Menschen, des Hundes, des Ablers und der Schildfröte leine Spectralbänder lieserten.

4) Manche braumrothe Flüffigfeiten, wie die aromatische Tinktur, die Bomerauzen-, die Rhabarbertinktur erzeugten breitere oder schmalere schwarze Bänder im Roth. Diese sind für uns um so merkwürdiger, als das Häntatin- und das Häminspectrum des Blutes etwas Achuliches darbietet und wir das Gleiche in manchen gistigen Tinkturen wiederfinden.

5) Andere Flüssigseiten, 3. B. die Lösungen des Chromchlorids oder des Indigocarmins, zeigen breite, dunkle Bänder in den gelben, grünen oder blauen Theilen des Spectrums. Die Wirkung der Kobaltlösung giebt ein deutliches Beispiel, wie bisweilen das freie Ange die wahre Farbenbeschaffenheit nurichtig beurtheilt.

6) Manche an und für fich wenig gefärbte löftungen, 3. B. des Eisenchloribs und vorzugsweise des falpetersanren, des schweselsauren und bes effigjauren Aupserornds verlöschen den rothen Aufangstheil des Spectrums. Die letteren Salze leisten baher bisweilen gute Dienste bei

Fluorescenzuntersuchungen.

Fig. 16.

Bur Beobachtung ber Absorptionsspectra gefärbter Flüssigteiten bedient man sich bes Gefäßes Fig. 16, welches mit dem zu untersuchenden Körper gefüllt, entweder ticht hinter den Spalt, durch welchen die Sommenstrahlen in das duntste Zimmer eintreten, oderzwischen Spalt des Spectroscopes und Lichtquelle aufgestellt wird. Dasselbe ist ans Messingblech augesertigt, in welchem die beiden breiten Seitenstächen durch Glasplatten gebildet sind. Um mit wössrigen Flüssigteiten arbeiten zu können, müssen die Glasplatten mit Schel-

lack, bei altoholischen und ätherischen Lösungen mit Hansenblase aufgetittet sein.

Bon ben Absorptionsspectra ber vielen gefärbten Flüssigieiten, Die man bereits untersucht hat, wollen wir unr einige wenige angeben.

Chlorophyll. Das Abjorptionsspectrum des Chlorophylls oder Blattgruns ift Gegenftand der Untersuchungen vieler Forscher gewesen,

unter anderen haben Bremfter \*), Angftröm \*\*), Stodes \*\*\*), Barting \*\*\*\*), Weiß +), Simmler ++), Balentin +++) und Soppe fich mit dem Ginfluß bes Chlorophylls auf bas Spectrum beschäftigt.

Die löfung bes Chlorophylls in Hetheraltohol giebt (f. Figur 13. Tafel I.) in einer Schicht von 2,5m Dicte bas aukerste Roth von etwa A bis B, zwischen B und C einen Absorptionsftreifen, einen schmalen Streifen Drangeroth, einen breiteren Absorptionoftreifen bis gu D, von da an gelbes und grunes Licht bis zu E bin, einen Absorptionsftreifen über ben Linien E b und endlich ein fcmales Stud Blangrun Die blauen und violetten Tone werden ausgeloicht; Die beiben letteren Lichtarten werben zugleich in rothes Licht umgewandelt, eine Finorescenzerscheinung, welche hier nicht näher in's Ange gefaßt werben faun.

Rupferorydammoniat. ++++) Gine Schicht von 2,5m Dice giebt im biffusen Sonnenlicht und mit Bulfe eines Flintglasprismas ober bes Monffon'ichen Spectroscops alles Blan von F an und bas Biolett, letteres fehr hell. Benn aber bas Sonnenbild im Spectrum auftritt, in welchem Kalle alle Karben befanntlich fast weiß werden, so fann man auch noch Brun, Gelb und felbit viel Roth erfennen. aur 11. Tafel II.

Berlinerblau. Gine Löfung von Berlinerblau in Dralfaure laft in einer Schicht von 0,7 Centimeter Dice bei gutem Tageslichte das Spectrum von D 1/10 E bis G 1/8 H ober bei ftarferer Concentration bis F 3/4 G burch, fo bag also auch bier noch bas violette Ende des Spectrums absorbirt wird. S. Fig. 12. Taf. II.

Indigo. Fig. 13. Taf. II. giebt bas Absorptionsspectrum einer Löfung von schwefelsaurem Judigo. Gin Theil des Roth tritt hervor, von ungefähr C bis D 3/4 E ein buntler Begirt, hierauf hell bis F 3/4 G ober F 5/6 G. Es wird also bas außerste Roth, Orange, Gelb, etwas Grun und ein Theil von Judigo und Biolett absorbirt. Wir erseben hieraus, daß die Farbe des Judigo nicht mit der Farbe "Indigo" bes Spectrums übereinstimmt.

Chlortupfer. Gine Lofung von Chlortupfer lagt nur grune

<sup>\*)</sup> Brewster, Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. II. Edinburgh, 1834, 4, p. 133 und p. 538-545.

\*\*) Angitröm, Bogg, Ann. Bb. XCIII. 1854. ©. 475.

\*\*) Stockes, Philos. Transactions, 1862. p. 460. und Bogg, Ann. Gränjungsband

<sup>|</sup> Stockes, Philos. Transactions, 1002. p. 4007, and pagg. 21th. Cogangangson IV. 1853. S. 218.
| V. 1853. S. 218.
| Sarting. Pagg. Ann. Bb. XCVI. 1855. S. 543—50.
| Beiß. Sikungsberichte ber Wiener Alabemie. Bb. XLIII. 1861. S. 210. 212. Pagg. Ann. Bb. CXII. 1861. S. 153—156.
| Pagg. Ann. Bb. CXII. 1861. S. 153—156.
| Pagg. Ann. Bb. CXV. 1862. S. 611—614.
| Per Chernach des Spectrofcopes. S. 69.
| Bergl. Balentin, a. a. D. Ar. 65. Müller: Ponillet. Lehrbuch ber Phyfit. 7. Aufl. 1868. S. 612. Simmler, Pagg. Ann. Bb. CXV. 1862. S. 605.

und einen Theil der gelben und der blauen Strahlen durch. Siehe Fig. 2. Taf. III.

Doppelt deromsanres Kali. Bei einer Schicht von 4 Centimenter Dide zeigt sich im Spectrum ber Theil von A bis  $b^{-3}/_4$  F hell; alles Uebrige absorbirt.

Ueber manganfaures Kali. Sehr bünne Schicken lassen bas Spectrum von dem Ansange besselben bis über G durch, geben aber 4 duntle Bänder in gewöhnlichem und 5 in hellem Tageslichte. Das erste schwächste reichte ungefähr von  $\mathrm{D}^{1}/_{6}$  E bis  $\mathrm{D}^{-1}/_{3}$  E, und die drei solgenden stärteren von  $\mathrm{D}^{-1}/_{2}$  E bis  $\mathrm{D}^{-2}/_{3}$  E, von E bis b und von  $\mathrm{b}^{3}/_{10}$  F bis beinahe  $\mathrm{b}^{-1}/_{2}$  F. Fig. 6. Taf. III.

Salpetersaures Didymogyd. Gladftone \*) entbeckte im Spectrum des Lichtes, welches durch verdünnte Lösungen von salpetersaurem Didymogyd gegangen war, vier dunkse Linien. D. N. Rood \*\*) hat diesen Bersuch wiederholt. Er leitete Laupen : oder Sonnenlicht durch eine 12 Zoll lange Röhre; welche eine concentrirte Lösung des genamsten Salzes enthieit, und analysirte es darauf mit dem Bunsen-Kirchhoffsichen Spectrose. Das Spectrum zeigte sich durchschnitten von zwölf dentlichen, zum Theil soften Breiten Bändern, zum Theil so seinen linien, daß zu ihrer Anstoliung ein Pristna von starter Dispersiblraft ersors verlich war. S. Fig. 7. Tas. III. Die Natriumslinie D wird gerade von einem dieser breiten Streisen sortgenommen und daraus entspringt der sonberbare Umstand, daß eine Natriumslamne, wenn man sie durch eine susch eine fußlange Schicht einer Didymlösung betrachtet, unsichtbar ift, während weiße Gegenstände, in derselben Weise untersucht, nur schwach gefärbt erscheinen.

Fig. 7. Taf. III. stellt das Absorptionsspectrum des jalpetersauren Didymoryds dar, welches eine schwache kösing (eine fast farblose, kaum merklich rosenrothe Flüssigkeit) liesert. Bei Anwendung concentrirterer kösungen treten noch andere Streisen auf (siehe Umkehrung der Absorptionsspectra).

c. Die durch farbige Gase erhaltenen Absorptionsspectra zweiter Ordnung unterscheiden sich sehr von den vorhin genannten, die mittelst durchssichter, gestärbter, sester und flüssiger Abrere hervorgernsen werden. Die Farben des Spectrums erleiden zwar and in diesem eine größere oder geringere Alenderung, was aber das Wichtigste ist, dieselben sind von vielen duntsen kinien durchzogen, die mit den Fraunhofer'schen große Achulichteit haben. Mit der größten Denttichteit und Schärfe zeigen sich biese duntsen kinien bei den Dämpfen der Untersalpetersäure, des Jods und des Broms, sowie bei den

<sup>\*)</sup> Gladstone: Spectres d'absorption, didyme. Soc. Chem. Q. J. t. X. p. 219. 
\*') Sillim, Journ. N. Ser, Vol. XXXIV. p. 189. Bogg. Mnn. 117. 350.

Dämpsen der Unterchlorsäure, der chlorigen Säure, des Mangansuperchloribs n. s. w. Auch die Atmosphäre absorbirt manche Sommenstrahlen, so daß ein Theil der im Sommenspectrum fehlenden Farben in unserer Atmosphäre und nicht in der Sonne verloren geht. Wenn die Sonne hoch steht, so sieht man weniger Linien als bei dem Aufs und Riedergange derzelben. Brewster, dem wir auch die ersten Mittheilungen über das Absorptionsspectrum durch farbige Gase verdanken, nannte sie atmosphärrische Linien.

Um die Absorptionsspectra ber farbigen Gase herzustellen, läßt man nach ber oben angegebenen Beise bas Sommenspectrum entstehen, welches auf einem Papierschirm ausgesangen wenigstens die stärtsten ber Frann-hofer'schen Limen zeigt und hält alsdann mumittelbar hinter ben Spalt



eine mit dem Gase gefüllte Röhre von 3/4 bis 1 30st Durchmesser. Nach Müller eignet sich besonders Upparat Figur 17. zu diesem Zweck.\*) Er besteht aus einer innen mattgeschlissenen Glaskugel, wie solche gegenwärtig allgemein sür Lampen gedraucht werden. Die beiden einander gegenüberstegenden Orspungen sind durch Platten von Spiegelglas verschlossen, welche durch

zwei Metallplatten mittels breier Schranben angebrückt werben. In biese Kugel fann man leicht durch eine seitliche Deffinnig die zu untersinchenden Gase ober Dämpse einbringen.

Salpetrige Säure. Brewster machte zuerst die Entbeckung, baß die Dämpfe ber salpetrigen Säure, wie sie ber rothen ranchenben Salpetersäure entsteigen, wenn sie auf der Bahn der Sonnenstrahlen eingeschaltet werden, in dem Spectrum eine Menge dunkter Streisen \*\*) hervorrusen, die bei geringer Dampfoichte im Blau, bei größerer außerdem noch im Grün, bei noch beträchtlicherer auch im Roth auftreten. Fig. 8. Taf. III. stellt das Absorptionsspectrum der salpetrigen Säure dar. Weiß \*\*\*) saud, daß bei einer Bergrößerung der Gasdichte sich die Distanz der Linien von einander verringert, mit anderen Worten: daß die Spectrallinien besto weiter von einander abstehen, je geringer die Dichte (also auch die Färdung) der Untersalpetersäure ist. Ze mehr das Salpetergas (die salpetrige Säure) erhigt wird, desto intensiver roth wird seine Färdung, in demselben Grade ninnnt sowohl die Stärke, als anch

<sup>\*)</sup> Müller:Bouillet, Lehrbuch ber Physik. Bb. I. 1868. S. 617.

<sup>\*\*)</sup> Brewster, Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Tome XII, 1834. p. 522. Bogg. Unn. Bb. 33, 1834. ©. 283.

<sup>\*\*\*)</sup> A. J. Beiß. Situngsberichte ber Biener Atabentie. Bb. 43. S. 208. Bogg, Ann. Bb. 112. 1861, S. 153.

bie Augabl ber bunflen Linien gu, fo bag bie vollständige Absorption mehr und mehr gegen bas rothe Ende bin fortichreitet. Man fann fogar burch fortgesettes Erwarmen bas Bas, ohne bag eine Bersetung eintritt, vollständig ichwarg machen, fo bag fein Connenftrahl burchaubringen vermag. \*) Eine oberflächliche Auschauung des Absorptionsspectrum ber falpetrigen Saure erhalt man, wenn man mit einem Spectrojcop à vision directe die durch den oberen Theil einer Flasche, welche gur Balfte mit rother rauchender Galpeterfaure gefüllt ift, burchgehenden Sonnenftrahlen beobachtet.

Das Absorptionsspectrum ber Joddampfe \*\*) ift im Grun und in einem Theile bes Blau bis auf zwei etwas bellere Bartien mit einem dunklen Schatten bebeckt (zwischen C bis ungefähr F), welcher Theil fcmarge Streifen enthält, Die beinahe gleich weit von einander absteben, fo bag ber belle Zwischenraum mit ben ichwarzen Streifen fast gleiche Breite batte. Auf unferer Fig. 9. Taf. III. find nur einige biefer Linien angegeben. Büllner bat gezeigt, bag das Abforptionsspectrum bes Job die Umfehrung bes Flammenspectrums ift, daß alfo die duntlen Streifen im Flammenfpectrum dort liegen, wo das Abforptionsspektrum belle Streifen hat und umgefehrt. Die Folgerungen der Absorptionstheorie zeigen fich somit an dem Spectrum des glubenben Jodgafes auf bas schönfte bestätigt, bas glübende Job fenbet in ber That bas Licht aus, welches bie violetten Dampfe bes 30d abforbiren.

Karbloje Baje und Dämpfe liefern nach den bisherigen Untersuchungen feine Absorptionsftreifen; jeboch auch nicht alle farbigen. len 3. B. im Chlor, im rothen Dampf von Chromopydchlorid, im purpurnen ber lebermanganfäure und im prachtvoll farmoifinrothen bes Indigo.

Rach den jett vorliegenden Beobachtungen fonnen farbloje Baje nur bann einen linienerzeugenden Ginfluß auf bas Spectrum ausüben \*\*\*), wenn man fie in hinlänglich langen Schichten verwendet, weghalb bie Berfuche im Rleinen ein auswählendes Absorptionsvermögen ftets nur negirt haben.

# Umkehrung der Absorptionsspectra.

Bir haben oben ben allgemeinen Grundfat aufgestellt, daß die gluhenden Korper nur im gasformigen Buftande ein Spectrum liefern,

<sup>\*)</sup> Brewster. Bogg. Ann. Bb. 38. S. 50.
\*\*) Miller, Pogg. Ann. Bb. 69. 1846. Leroux. Compt. rend. Tome LV. 1862.
p. 126. Willner. Bogg. Ann. Bb. 120. 1863 S. 158.
\*\*\*) F. Brasad. Das Lustipertrum. S. 35.

welcher Sat bis 1864 unangefochten baftaub. In jenem Jahre 1) machten Bunfen und Bahr die bochft intereffaute Entbedung, daß auch fefte und fluffige glübende Rorper Spectra mit bellen Linien liefern fonnen. Bleichzeitig zeigten fie, wie wir gleich naber angeben werben, bag es möglich jei, bei gewiffen Substangen die Umtehrung ber duutlen Abforptionsftreifen in belle Spectralftreifen auf eine einfache Beije auszuführen.

In den letten Jahren find die ichwedischen Mineralien, ber Babolinit, Cerit und Orthit, häufig Gegenstand ber Untersuchung gemesen. Dieselben cuthalten unter anderen: Attererde, Erbinerde, Cerorphul, Didymoryd, Lathanoryd und Terbinerde. Die Untersuchung der Gadoliniten von Bopp \*\*) machten die Erifteng ber Erbin- und Terbinerde Bopp hielt die beiden Körper für Cer - oder Didumorpd zweifelhaft. ober mit folden verunreinigte Dttererbe.

Delafontaine \*\*\*), welcher diefe Untersuchungen wieder aufnahm, gelangte zu entgegengesetten Resultaten. Er halt die Erifteng beider Erben aufrecht, schreibt fogar bem Terbium ein besonderes Absorptionsspectrum zu, indem er fagt: "Die Terbinfalge zeigen, wenn fie nicht in allzu verdunuter löfung find, im Spectrofcop mindeftens zwei Abforptionsftreifen von gleicher Intensität, einer tritt im Gelb niehr bei D und der andere im Grun auf; fie fallen mit zwei Streifen bes Dibyms zusammen, aber bei gleicher Concentration find fie weniger breit."

Bahr und Buufen +), welche die Gadoliniterben einer neuen und febr eingebenden Untersuchung unterworfen haben, bestätigen die Erifteng ber Erbinerde als Orpd eines besonderen Elementes, aber nicht die der Terbinerde. Die vermeintlichen Terbinm-Absorptionsbänder fallen in ihren Belligfeiteminimis gusammen mit ben Belligfeitsminimis bes Dibym- und Erbium-Spectrums, fie werben ichwächer und verschwinden endlich vollständig, wenn man nach ber oben angegebenen Methode bas Didym und Erbium aus ben lofungen entfernt, - wie man benn and bie nach Delafontaine's Methobe bargeftellte vermeintliche Terbinerde ohne Schwierigfeit in Erbinerde und Didymoryd zerlegen fann. Bei diefen Untersuchungen ††) war es auch, bag Bahr und Bunfen ein eigenthumliches Berhalten ber Erbinerbe entbedten, nämlich, daß biefer feste Rörper in einer nicht leuchtenden Klamme erhitt ein Spectrum mit bellen Streifen, welche intenfiv genug find , um fie zur Erfennung biefer Erbe verwerthen gu fonnen , liefert.

<sup>\*)</sup> Annal, der Chemie und Pharmacie, 1864 und 1865.
\*\*) Annal, der Chemie und Pharm. 131. 179. Mojander, Journal für prakt, Chemie. 30. 288. \*\*\* Ann. b. Chemie und Pharm. 134. 104.

<sup>†)</sup> Ann. ber Chemie und Pharm. 137. 1. ††) Ann. ber Chemie und Pharm. Bb. 137. S. 13.

Die Löjungen ber jalpetersauren ober oxalsauren Erbinerbe geben ein charafteristisches Absorptions Spectrum, in welchem man namentlich vier Absorptionsstreisen erkennt, von benen ber eine sich in zwei dicht bei einander liegenden Linien darstellt. Diese Streifen sind für das Erbium ganz charafteristisch, fein einziger berselben coincidirt mit den Streifen des Absorptionsspectrums der Didunfalziöhungen.

Bringt man eine fleine Quantitat ber jalveterfauren Erbinerbe auf einem Blatindrabt in Die nicht leuchtende Rlamme eines Bunjen'ichen Gasbrenners und alübt ftarf und anbaltend bei Luftzutritt, so verwanbelt fich bas Salz in eine schwammige Maffe von reiner Erbinerbe, die eine ichwach rojenrothe Farbe bat und in der Beifglübhite nicht Bei noch ftarferem Erhiten leuchtet die Gubftang mit einem intenfiv grünen Lichte und gulett bei einer fehr hoben Temperatur tritt ber grune Schein, welcher die Erbinerde in ber Klamme umgiebt, fo start hervor, daß man zu der Bermuthung gedrängt wird, die Substanz verflüchtige fich und die hellen Streifen des Spectrums feien bedingt von dem aufsteigenden grünen Dampfe. Dem ift aber nicht fo, indem der grune Schein nicht von einer Berflüchtigung ber Erbinerbe berrührt, sondern eine einfache Folge der Frradiation ift, bedingt durch das aukerordentlich große Emiffionsvermogen berfelben. Da es bei diefer Untersuchung wichtig ift, zu conftatiren, daß eben feine Berflüchtigung ftattfindet, fondern nur ber fefte glübende Rorper die hellen Streifen aussendet, fo muffen noch die Beweise für diese Annahme naber angegeben merden.

Runachit mare ber Umitand in Betracht ju gieben, bag Dampfe, welche von ber Subitang in ber Flamme ausströmen, nach einer Sauptrichtung nach oben bin fich bewegen murben, welches Berhalten bei ber leuchtenben Erbinerbe nicht eintritt, ba ber grune Schein gleichmäßig nach allen Richtungen nach oben und unten fich gleich weit ausbehnt. Einen zweiten Beweis für Diefe Annahme liefert Die Thatfache, baf, wenn man die glühende Erbinerde fo nahe vor den Spalt bes Spectralapparates balt, baf man ohne bas brechende Brisma, ein beutliches Bild berfelben erhalten murbe, ein ichmales continuirliches Spectrum entitebt. welches von intensiv hellen Streifen burchschnitten wird, die sich weber nach oben noch nach unten aber bie Brenge bes Spectrums fortsetzen. Untersucht man bagegen einen Rorper, welcher in ber Flamme flüchtig ift und beffen Dampfe ein Spectrum geben, fo bemerft man, wenn bie Untersuchung in berfelben Beife ausgeführt wird, unter bem continuirlichen Spectrum ber feften Probe die Fortfetung ber Spectrallinien ber Ein brittes Argument liefert folgender Beriuch. alübenden Dampfe. Schiebt man langfam zwiften Ange und glübender Erbinerde einen unburchfichtigen Rorper mit ichwarzem Rande, jo wird in bem Augenblicke. in welchem man mit bem Korper bie glühende Erde verbedt, ber grune Schein fofort verichwinden.

Wir ersehen also aus diesen Bersuchen mit Sicherheit den Sat bewiesen, bag bas Spectrum nur ber feften glühenden Erde angehört und nicht ihren Dampfen, daß also die Erbinerde numittelbar beim einfachen Blüben im festen Aggregatzustande ein Spectrum mit hellen Linien giebt.

Das Emiffionsvermögen ber Erbinerbe läßt fich bedeutend erhöhen, wenn man vor dem Glüben die schwammige Masse von Erbinerde mit einer nicht zu concentrirten löfung von Phosphorfaure tranft. öftere Biederholung biefer Operation werden Intenfität und Schärfe ber hellen Spectrallinien vermehrt. Jedoch ift hierbei eine gewiffe Grenze zu beobachten, da soust die Deutlichfeit des Spectrums fich wieder verminbert und gulett nur ein verichwommenes, ichwaches Spectrum gu-Die bei gu öfteren Wiederholung der genannten Operation resultirende phosphorjaure Erbinerde, eine mehr ober weniger burchsichtige, geschmolzene ober gefrittete Daffe bat ein bedeutend geringeres Emiffionsvermögen, als die nicht geschmolzene, schwammige Erbinerbe, wie auch bas von Rirchhoff aufgestellte Theorem lehrt.

Die bellen Streifen bes außerordentlich fchonen Erbinfpectrums baben bie gleiche Deutlichfeit und Scharfe, wie die grunen Barptlinien und coincidiren vollständig mit ben Lichtminimis ber buntlen Streifen bes Erbinm = Absorptionsspectrums. Es ift mithin bas fo erhaltene Spectrum die Umfehrung des Absorptionsspectrums.

Bochft intereffant ift diese von den genannten Forschern beobachtete Thatsache: "daß man bei Bergleichung ber Lichtmaxima ber hellen Streifen mit den Lichtminimis der dunklen, welche die Absorptionsspectren ber Erbinerdelösungen zeigen, findet, daß zwischen beiden eine vollfommene Coincideng befteht."

Die Erbinerde ift also eine Substang, welche bie Umfehrung ber dunklen Absorptionsftreifen in helle Spectralftreifen auf die einfachste Beife herzustellen erlanbt. Auch finden wir hierin einen Beweis für die Unveränderlichkeit ber Lage ber Spectrallinien eines Körpers, möge feine Temperatur unter 00 C liegen oder Taufende von Graden betragen, was fich theoretisch a priori nicht voransfagen ließ.

Anch die Didymerde gehört zu benjenigen Gubftangen, die ein Absorptionsspectrum liefern. Fig. 7. Taf. II. stellt das Absorptionsspectrum, welches die Didumfalge unter ben gunftigften Bedingungen liefern. Daffelbe murbe gnerft von Bladftone \*) unterfucht, fpater von D. &. Erdmann \*\*), von Delafontaine \*\*\*) und von Bahr und Bunfen eingehender

<sup>\*)</sup> Quart. Journ. of the Chem. Soc. X. Nr. 29. p. 219. \*\*) Journal für praftische Chemie. 85. 395. \*\*\*) Ann. der Chemie und Pharm. 135. 195.

beschrieben. Das Didymspectrum enthält drei frästige Streisen, die auf Taf. II. Fig. 7. mit  $-\alpha$ ,  $-\beta$  und  $-\gamma$  bezeichnet sind. Außerbem noch eine Reihe von schwächeren, wie sie Fig. 7. Taf. II. zeigt.

Bunjen schmolz in einer Platinspirale eine geringe Menge Didym= ornd mit phosphorfaurem Ratron-Ammoniumornd zu einem blafenfreien, durchfichtigen und amethustfarbigen Glafe zusammen und brachte daffelbe zwijden den Spalt bes Spectroscopes und eine Lichtquelle, die fo aufgeftellt war, daß ihre Strahlen in ben Apparat einfielen. Er erhielt bierburch bas charafteristische Absorptionsspectrum ber Didymverbindungen. Die stärferen Abjorptionsstreifen des Didymspectrums, namentlich die bei D liegende - a, treten recht dentlich hervor, wenn man als Lichtquelle einen haarfeinen glübenden Blatindraht mablt. Dan lagt beffen Licht mittelft einer fleinen Linfe auf ben Spalt bes Apparates fallen und bringt zwijchen diesen und die Lichtquelle bas Didunglas. Durch allmäliges Erhiten ber Berle mit einer nicht leuchtenden Flamme treten die Sauptabsorptionsftreifen ftarfer bervor, fie werden breiter und duntler, jo lange noch feine Glübhige eingetreten ift. Wird die Temperatur nach und nach bis gur Glübhige gesteigert, fo nehmen die Sanpt-Sie verlieren an Intenfität und verschwinden ftreifen allmälig ab. anlett vollständig. Entfernt man bei diesem Buntte angelangt ben als Lichtquelle bienenden Platindraht, fo erscheint bas Spectrum bes geschmolgenen glübenden Didymoryds (f. Fig. 8. Taf. II.), welches genau an ber Stelle ber wichtigsten bunflen Streifen  $-\alpha$  und  $-\beta$  Figur 7., belle Streifen + a und + & Figur 8. auf duntlem Grunde erfennen läßt. Wenngleich das Emissionsspectrum des Didymoryds nicht so scharf und bentlich ift als bas Erbin-Emissionsspectrum, fo zeigt fich boch auch bei den Didymfpectren, daß die Sauptlinien, was lage ber Maxima und relative Jutenfität anbelangt, vollommen übereinstimmen.

# G. Ausführung der Spectralanalyse.

Nachbem wir ben Spectrasapparat und die verschiedenen Arten der Spectra glühender Körper tennen gelernt haben, fönnen wir unn zur Beschreibung der Methoden und Operationen, die dei der Aussührung der Spectrasanalyse besannt sein müssen, überzehen. Wir solgen hierzbei hauptsächlich der Anseitung, die Grandean in seiner Instruction pratique sur l'analyse spectrale gegeben hat.

1) Arbeitszimmer. Bei öfterer Anwendung des Spectroscops ist es am zwedmäßigsten, basselbe mit seinem Zubehör in einem eigenst für diesen Zwed bestimmten Zimmer aufzustellen. Diese Borsicht bietet einen doppelten Bortheil, einerseits den Apparat der Einwirfung der auf dem Laboratorinm sich entwickelnden Dämpse zu entziehen, andererseits den Bersnit an Zeit zu vermeiden, der bei der Ansstellung des Spectroscops, wenn er von einer Stelle zur andern transportirt wird, nothewendig eintreten ums. Der Apparat, der, wie oben angegeben, ansgesstellt ist, kann zu jeder Zeit josort benust werden und seine Conservirung verlangt seine Sorze. Ein Zimmer, welches nach Siden liegt, verdient den Borzng, damit man nach Belieben einen Sonnenstrahl mit Hillse eines Heliostaten eintreten lassen kein Fenstertaden von Holz mit einer kreisennden Dessung von ungefähr 1 Decimeter Durchmesser, die mit einem Schieber leicht geschlossen werden kann, dient zu dem Zwecke, das Zimmer, wenn es nöthig ist, in eine camera obseura unzuwandeln, was bei genanen spectralanalytischen Untersuchungen untungängssich ersordertich ist.

Als Unterlage des Spectroscops und seines Zubehörs ist anzurathen eine Tischplatte von ungefähr einem Quadratmeter Oberfläche, und 1<sup>m</sup>25 Höhe. Diese Verhältnisse erlanden, sämmtliche zur Beobachtung nothewendigen Zustrumente mit Einschluß des Anhmsorssischen Apparates und der Geisler'schen Röhren aufzustellen. Ein nicht unwichtiges Erforderunß, welches man an das zu Spectralanalysen bestimmte Arbeitszim-

Fig. 18.



mer stellen muß, besteht darin, daß man dasselbe leicht lüften fann, um die bei der Untersuchung sich entwickelnden Dämpse schnell entsernen zu können.

2) Bunfen'icher Brenner. Das beste Mittel, die Körper in gasförmigen Zusstand überzusühren, ist unstreitig die Gassslamme, welche man mit dem Bunsen'ichen Brenner erhält. Die Spectralanalyse im ensgeren Sinne des Wortes umsaßt gerade diejenigen Substanzen, welche sich in dieser Wärmequelle verflüchtigen lassen.

Fig. 18. stellt ben Bunsen'schen Brenner bar. Ju das Messingrohr a strömt das Lenchtsgas unten durch eine seine, dreifpaltige Oeffenung ein. Durch die seitliche treisrunde Oeffenung (unter a Fig. 18.) tritt atm. Luft ein, die sich innerhalb ber Nöhre a d mit bem Lenchtgase mischt, so daß daß daß, am oberen Ende des Nohres d angezündet, schwach seuchtend und ohne zu tusen verdrennt. Um die Hitze der Flamme zu steigern, umgiedt man sie mit einem furzen bousschen Schorne

stein b, welcher (in Figur 18. punktirt angedeutet) von den Mefsingarmen c getragen wird. Durch Orehung des Außeurohres a kann man die Größe der Oeffnung regeln, welche die Wenge der sich beimischenden Atmosphäre bestimmt. Je reichlicher diese hinzutritt, um so mehr sinkt die Leuchtkraft der Flamme, während die Wärme dersels ben zumimmt.

Man unterscheidet an Diefer Flamme beutlich vier bem Lichte nach verschiedene Theile. Der innerfte Regel enthält bas aus bem Robre bes Brenners auffteigende Gemijch von Leuchtgas und atm. Luft noch unverbraunt und ohne bemertbares Leuchten. Gin feiner Platindraht quer durch den untern Theil ber Flamme gehalten, glüht nicht, joweit er fich in diesem innersten Regel befindet. Dieser buntle Rern wird umgeben von einer bunnen blaulichgrunen, relativ ftart leuchtenden Bulle, in welchem die chemische Berbindung bes Sauerstoffs und ber Bestandtheile bes Leuchtgafes erfolgt. In bem Mantel Diefer Bulle, ber nur eine fehr geringe Lenchtfraft befitt, findet feine chemische Berbindung mehr ftatt, eine folche tritt erft wieder in bem auferften Saume ber Flamme ein, welcher burch ichmach leuchtendes, blaues Licht ausgezeichnet ift und in bem bie Berbrennung ber Refte vom Leuchtgas erfolgt, die in der innern grünlichen Regelhülle noch unverbraunt geblieben wa-Bu ber innern grunlichen Sulle erfolgt die Berbrennung von Sauerftoff in überfluffigem Lenchtgafe, im blauen außerften Sanme ber Flamme Die Berbrennung allein von Rohlenoryd und etwas Bafferftoff in überfluffigem Sauerftoffe. Peicht bie Menge ber im Robre bes Brenners durch das Gas und die Berbrennung hinaufgesogenen atm. Luft nicht hin, um die Kohlenwasserstoffe zu einem Gemisch von Kohlenoxyd und Bafferftoff, Roblenfaure und Baffer zu verbrennen, fo zeigt fich weißes Licht zwischen bem außern Saume und ber inneren gruntichen Regelbulle, ober eigentlich als Spite ber letteren, und eine falte Borgellanplatte in biejen leuchtenden Theil ber Klamme eingeführt, wird mit Ruß bedectt.

Das bläulich grüne Licht\*), welches in der Umgebung des dunteln innersten Kegels der Flamme des Bunjen'ichen Brenners entsteht, ist zuserst von Swan spectralanalytisch untersucht und zwar schon vor Beröffentlichung der Arbeiten von Kirchhoff und Bunjen. Fig. 12. Taf. I. giebt ein Bild dieses Spectrums. Sinzelne grüne, blaue, violette Lienien, eigenthümlich gruppirt, durch vollstäudige Dunkelheit im Roth und einer start leuchtenden gelben Linie (die jedoch auf Amweseuheit von Nastrumwerbindungen in der Flamme, die kann zu vermeiden ist, beruht) bietet dieses Spectrum dar. Man erhält dieses Spectrum in allen Fällen,

<sup>\*)</sup> F. hoppe: Seyler. Ueber bie Spectralanalpfe. G. 16.

wenn man Flammen untersucht, in welchen Kohlenwasserstoffverbindungen mit unzureichendem oder hinreichendem Sauerstoff verbrennen, und da alle Rohlenwasserstoffe bei ihrer Berbrennung dieses Licht eutwickeln, während ein Gemenge von Kohlenoryd und Wasserstoff bei ihrer Berbrennung es nicht erzeugen, so darf man wohl schließen, daß diese Lichtentwickelung bei der Trennung von Kohlenstoff und Wasserstoff entsteht. Die Flamme von leichtem Kohlenwasserstoff, Parafsin, Terpentinöl, Weinsgeift, Aether, Waltrath, Talg, Stearin, Del, Holzsohle u. s. w. bedingen die gleichen Einien. \*)

Die regulirte Flamme bes Bunjen'ichen Brenners (bie Höhe ber Flamme barf 8 bis 10 Centimeter nicht übersteigen) ist eine Quelle einer intensiven Wärme und gleichzeitig fast vollstäudig nicht leuchtend, zwei äußerst günstige Bedingungen für spectralanalytische Beobachtungen. Ueber die geeignetste Stellung der Lampe zu dem Apparate haben wir bereits oben S. 36 das Näherc angegeben. Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daß sowohl Brenner wie Schornstein mit der größten Sorgfalt rein gehalten werden muß.

3) Alfohollampe. Diese Borrichtung foll solchen Forschern, benen tein Leuchtgas gu Gebote fteht, bei ber Spectralanalnse bie Bunjen'iche

Fig. 19.



Gaslampe erfeten, indem der Altoholdampf die Stelle bes Leuchtgafes vertritt. Der gange Abparat besteht ans einem cylindrifchen Reffel d, ber auf einem Dreifug ruht, und in welchem ber burch eine fleine Spirituslampe Mitohol sich unter dem Reffel befindet . welche Rochen erwärmt wird. Der fich entwickelnde Dampf gelangt burch ben in ber Mitte Deceels angebrachten Brenner a in eine vollftan-Dige Bunfen'iche Lampe h, welche fich auf bem Reffel befindet und wird am Ende bes Rohres bei g angegundet. Bur Füllung bes Reffels bient

ber Berichluß bei c. Sobald ber ganze Dedel c abgeschranbt wird, erscheint eine weite Deffining um ben Spiritus einzugießen, welche burch eine im Dedel liegende Lederscheibe bampfdicht gemaht wird, wenn letzterer zugeschrandt ift. Auf dem Deckel besindet sich ein Bentil, um bei einer zu starken Dampfentwicklung diesem den nöthigen Ausweg zu gewähren. Soll die Lampe gebrancht werden, so geht man am Besten auf folgende Beise zu Wert: zuerst füllt man durch die geöfsnete Ein-

<sup>\*)</sup> Swan. Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XXI. Part. III. p. 417. van der Willigen. Pogg. Ann. Bd. 107. S. 373. Simmler. Pogg. Ann. Bd. 115. 1862. S. 242.

gußöffnung ben Reffel bis höchftens 2/3 voll Altohol ober Spiritus und verschraubt aledann die Deffinnig fest und es muß gerade auf ben Umftand Gewicht gelegt werben, bag nie weiter als 2/3 ge ullt wird, benn in diesem Fall würde, sobald ber Spiritus tocht, fluffiger Spiritus mit burch ben Brenner austreten und die gange Lampe überfluthen, wodurch leicht Nachtheil entstehen tounte. Rachbem ber Reffel gefüllt ift, wird die brennende Spirituslampe untergefest mit jedoch nur fleiner Flamme und ber Drehring b, burch welchen bie atm. Luft gutritt, vorläufig gefcoloffen. Schon ebe ber Spiritus zum Rochen tommt, tritt Dampf in bas Rohr, der an der Mündung bes Rohres bei g angebrannt werden fann, in dem Augenblick aber, wo der Spiritus focht, erlischt die Flamme nicht mehr, soudern fie wird fehr groß werden, worauf man den Drebring etwas öffnet und atm. Luft eintreten läßt, die Flamme wird bie Leuchtfraft verlieren und fleiner werben. Mit bem Deffnen bes Drebringes fährt man noch fo lange fort, bis die Flamme aufängt zu rauichen ohne zu erlofchen, tritt letteres ein ebe die Buglocher gang ober beinahe gang geöffnet find, jo ift bie Spannung bes Dampfes ju groß und es muß die Flamme des Spirituslämpchens etwas verkleinert merben, während im entgegengesetten Fall, wenn die Flamme bei offenen Ruglochern nicht rauscht, die Flamme bes Lampchens etwas vergrößert Bit die richtige Stellung getroffen, fo ift die Flamme nicht mehr rein blau, soudern mehr grau und giebt ein ziemlich lebhaftes Spectrum von Rohlenornbgas.

Es ist einige lebung ersorberlich, um augenblicklich die richtige Stelslung des Ringes und die Größe der Spiritusflamme zu treffen, doch fällt es nicht schwer, sobald das eben Gesagte beobachtet wird. Die ganze Höhe der Laune nuß sich nach dem Spectroscope richten, bei dem sie augewandt werden soll, und so kann bei einem Spectroscop 4ter Größer ein nur kleiner Lessel gebraucht werden, während dei Spectroscopen 1 ter und 2ter Größe ersterer so groß gemacht werden kann, daß die Flamme ohne Ankhören  $1^1/_2$ —2 Stunden breunt. Soll die Lampe auch noch zu anderen Zwecken verwendet werden, so ist es unter Umskänden gut, die verschiedenen Theile an einer verticasen Stange versschieden gut, was allerdings den Preis erhöht.

4) Die Baffer stofflampe. Die Basserissflampe ift von Bastentin beschrieben. \*) Ein äußerer Glaschlinder a, b, c, d, nebenstehende Fig. 20., von 36 Centimeter Länge und 13 Centimeter Durchmesser, der oben einen umgelegten Rand hat, trägt hier einen Holzdeckel e f. Dieser besteht aus zwei durch Messighafen verbundenen Hälften. Er besitzt zwei Deffnungen, eine größere für den Hals des innern Glas-

<sup>\*)</sup> G. Balentin. Der Gebrauch bes Spectroscopes. S. 127.

Fig. 20.



fem Amede nicht absolut nothwendig.

Man gerichlägt bie im Sandel vorfommenben 2 Centim. biden Bintplatten in Stude von 1 bis 2 Centim. Durchmeffer und bringt fie in ben innern Cplinder burch bie Bobenöffnung, nachdem ber Rort herausge-Ift ber lettere wieder eingesett, fo gießt man eine nommen worden. Mijchung von 5 bis 6 Theilen Baffer mit einem Theile täuflicher Schwefelfaure in bas außere Befag, fo bag in ihm die Fluffigfeit eine Bobe bon 17 Centim. hat. Das innere Gefag wird bann eingesett und bleibt vermöge bes Dedels mit feinem Boben um 3 Centim. von bem ankeren entfernt. Schlieft bas Robrenfpftem vollständig, fo bringt fein Tropfen ber verdunuten Schwefelfaure gu ben Bintftuden. Man tann auf diese Art die Borrichtung Monate lang aufbewahren. Deffnet man bagegen ben Glashahn 1, fo treibt ber bybroftatijche Druck ber außeren Fluffigfeit einen Theil berfelben in bas innere Gefag und die Bafferftoffentwickelung beginnt fogleich. Schlieft man ibn, fo erzeugt bie im Anfange forthauernbe Gasentwickelung einen Ueberschuftbrud in bem innern Chlinder. Er treibt die verdünnte Schwefelsaure des innern Geffäßes durch die Oeffnung des Korkes, in das äußere, so daß nur die kleinen Zinktheilchen, die mit fortgerissen werden, nuglos versoren gehen. It die Gasentwickelung irgend lebhaft, so tritt später noch Wasserstoff mit Geräusch aus.

Die in k und m vorgelegte Baumwolle macht es möglich, daß man den Gasftrom anzünden fann, unmittelbar nachdem man den Glashahn I geöffnet hat, ohne sich der Gesahr einer Explosion durch Knallgas auszusetzen. Man erhält leicht im Anfange eine Flamme von 17 bis 18 Centim. Tänge und 3 bis 4 Centim. größten Durchmesser. Obsgleich die Größe derselben nach lurzer Zeit adnimmt, so fann man doch mit ihr länger als eine halbe Stunde in den gewöhnlichen Fällen arbeiten. Ist sie zu klein geworden, so vernag man sie etwas zu vergrößern, indem man den Hahn I schweselsst, die Mischung von Schweselsfaure und schweselsfauren Zintoxyd in das äußere Gefäß übertreten läßt, Schweselsaure durch den Trichter n nachgießt, das Ganze schüttet und nun die Borrichtung von Neuen benutzt.

Das gewöhnliche täufliche Bint ift schon unrein genng, um eine lebhafte



Masserftossentwickelung herbeizusätähren. Wäre dieses nicht der Fall, so könnte man die Gasentbindung lebhafter maschen, indem man einige Tropsen einer lösung von schweselsaurem Kupferoxyd oder von Platinoxyd hinzugießt. Die durch das augesetze Wessiugrohr auftretenden Spectrallinien des Kupfers, besonders die im Grün, machen sich nie in störender Weise geltend. Eine Platinspige würde auch sie beseitigen.

Der Gebrauch eines solchen Bafserftoffapparates leistet in den gewöhnlichen Fällen nicht so viel, als die Gasflamme eines mit einem kegelförmigen Schornsteine versehenen Bunfenichen Brenners. Man wird ihn baher nur dann benutzen, wenn kein Gas zu Gebote steht oder wenn man die große Sige des Basserstoffes oder des Knallgases zu Hülfe ziehen will.

5) halter. Um bie zu untersuchenden Substanzen bequem in bie farblose Flamme einführen zu können, schmilzt man nach Bunsen's Angabe kleine Mengen berselben in bas zu einem kleinen Ohr gebogene Ende eines augefähr 0,15 Millimeter biden Platiudrahtes ein. Das andere Ende des Platiudrahtes ist in ein Glasröhrchen d eingeschmolzen, mittelst dessen man ihn auf Arm a des Stativs Figur 21. aufsteden kann. Der Drahtarm a kann mittelst einer sedernden Borrichtung b auf und niedergesschoben werden, so daß man das Ohr des Platiudrahtes leicht in die heißeste Stelle der Flamme hineinhalten kann.



In Figur 8. S. 33 fieht man, wie das vom Stativ getragene Platindrähtchen in die Flamme des Bund fen'ichen Brenners eingeführt ift.

Besser ist ber von Simmler \*) geänderte Bunsen'sche Hatter Figur 22. Der lange Arm a erleichtert es, die zu untersuchende Substanz in die Flanme zu bringen, während man in das Spectroscop sieht. Der Aufnahmechtinder b der Glasröhre cift hohl Der letztere besitzt eine so kleine Jnnenhöhlung, daß der eingesichobene Platindraht d durch Reibung

ober vermöge seines nicht ganz geraden Berlaufes haften bleibt. Man erspart daher das Einschmelzen und kann den Draht rasch wechseln. Balentin dreht eudlich das Ende des Drahtes b auf einem spigen cyslindrischen Eisenstücke zu einem aus engen Spiralwindungen bestehenden Trichter zusammen, untersucht ihn, ob er durch Berunreinigung Spectrallinien giebt, schiebt dann den thierischen Theil, die Asche oder einen reinen mit der Lösung getränkten Kohlencylinder in die Höhe und prüft von Reuem.

6) Ruhmkorff'scher Apparat. Diejenigen Jnduktionsapparate, welche vorzugsweise dazu construirt sind, recht lauge Jnduktionsstunken zu geben, und auch als Funkeninduktoren bezeichnet werben, führen den Nammen Ruhmkorssische Apparate, weil Ruhmkorssische in deutscher Mechaniker in Paris, sie zuerst in größeren Dimensionen ausssihrte. Fig. 23. (folgende Seite) stellt das eine Eude M eines solchen Apparates mit Einschaltung einer Leydener Flasche K und der zur Erzeugung des Funkens ersorderlichen Vorrichtung A, B, D vor. Man muß 4 bis 6 der gewöhnlichen Elemente anwenden, um einen hinreichend starken Funken zu er-

<sup>\*)</sup> R. Th. Simmler. Beiträge gur chemischen Analyse burch Spectralbeobachtungen. Chur, 1861. S. 9.



halten. Ein Apparat von mittlerer Größe (Preis 180 Franks) genügt, um alle Bersuche in Bezug auf Metallspectra zu wiederholen.

Wenn man in der Beise, wie es Fig. 23. zeigt, eine Nebenschließung herstellt, in welcher eine Lendener Flasche eingeschaltet ist (die änßere Belegung R ist von a durch den Draht 3 mit dem einen, die innere durch den Draht 1 von K mit dem anderen Pol der Indultionsrolle verbunden), wird die Elektricität erst dis zu einem gewissen Grade auf den Belegungen der Flasche angehäuft, ehe ein Ueberspringen des Fun-

Fig. 24.



tens zwischen ben Spigen bes Ausladers i i erfolgen tann, die aber nur mindestens dis auf die
Schlagweite der Flasche genähert sein mussen. Die
Funken sind jetzt viel kürzer, aber weit kräftiger, blendend hell und von einem eigenthümlichen durchdringenden Geräusch begleitet. Die so erzeugten Funken sind es, welche zur Untersuchung der Metallspectra angewandt werden. Die Berbindung bes Apparates mit dem Condensator K und bem Auslader A muß so hergestellt sein, wie sie Fig. 23 zeigt. Die Orähte 1 und 3 in Berbindung mit der Flasche K, die Orähte 2 und 4 mit dem Auslader B D.

7) Geisler'iche Röhren find oben (S. 49) ichon beschrieben. Der Halter A Figur 24.

bietet viele Bequeinlichkeiten. Die Röhre wird nur durch ben Oruck ber Feber F gehalten. Man kann die Röhre beliebig auf und abschieben. Der Arm J ist an einem Stab besestigt, der in bem hohlen Ständer A mittelst einer Schraube festgestellt werden kann. Die Ringe d d bienen zur Aufnahme ber Leitungsdrähte c c.

8) Der Spectralapparat. Die Beschreibung und die Art und Beife der Sandhabung des Kirchhoff-Bunfen'ichen Apparates findet fich Seite 33. Es fei an biefer Stelle noch auf einige Bortheile beim Gebrauche bes Regroth'ichen Spectroscopes aufmertsam gemacht. hauptpunkt in dieser Beziehung liegt in bem Umftand, daß febr oft bie Bunfen'iche Campe nur einfach vor ben Spalt gestellt wird, ohne Rudficht barauf, burch welchen Bunkt ber Flamme die verlängerte Are ber Spaltvorrichtung geben murbe und boch ift biefes fehr wichtig. In Begug auf die Bobe in der die verlängerte Are ber Spaltvorrichtung die Flamme ichneibet, genügt es zu bemerten, bag biefes biejenige Begend ber Flamme sein muß, die die bochste Temperatur besitt, benn nur bier wird die Rlamme burch ben bineingebrachten Blatindrabt an bem ber ju untersuchende Stoff geschmolgen ift, am ftartften gefarbt ericheinen und beghalb bas hellste Spectrum liefern. Gibt man bem Instrument eine folche Lage gegen bie Flamme, bag bie Are ber Spaltvorrichtung burch die Mitte ber Flamme geht, fo erhalt man außer bem gewunschten Spectrum auch noch bas bes Rohlenorphgafes, welches von bem innern Flammenkegel herrührt und bisweilen fehr ftort, jedenfalls ftets überflüffig ift. Um biefes Spectrum ju umgeben, lagt man bie verlangerte Are auf ber linken ober rechten Seite bes inneren Lichtkegels burchgeben und erhalt jo nur bas verlangte Spectrum. Befindet fich nun an biefem Ort ber Platindraht, fo muß auch barauf geachtet werben, daß biefer boch genug fteht, um bas ftartfte Licht, bas unmittelbar über bemjelben ift, gur Birkfamteit gelangen gu laffen. Diefes wird am einfachften erreicht baburch, bag man ben Platindraht fo hoch ichiebt, daß bas continuirliche Spectrum, das berfelbe liefert, im Suftrument fichtbar wird und daß alsdann ber Draht wieder so viel heruntergerückt wird, bis biefes Spectrum verschwunden ift. Gind alle genannte Berhältniffe in biefer Art geordnet, fo mird man jederzeit ichon ein ichones Spectrum feben; um aber bas Sochfte gu leiften, ift es nothig, bem Inftrument eine kleine Bemagung um feine verticale Are ju geben, mabrend beobachtet wird und an ber Stelle festzuhalten, die bas hochfte Spectrum Erft wenn auch biefes ftattgefunden hat, fann die Scalenlampe an die richtige Stelle gebracht werben. Die Wirfung ber eben befchrie-Lenen fleinen Drehung um die verticale Are bes Inftruments macht fich besonders beim Darftellen der Fraunhofer'ichen Linien bemerklich, die fich

ohne diese Borsicht nur sehr schwer so schön und scharf zeigen laffen als bei Beobachtung Dieses kleinen Bortheils.

Wird Leuchtgas augewandt, so nung barauf geschen werden, baß der Druck mit dem bas Gas ausströmt, nicht zu klein ist, denn in diesem Falle wird es nicht gelingen, eine rauschende Flamme zu erzielen und ohne diese läßt sich kein gutes Spectrum herstellen. Das Rauschen der Flamme soll übrigens nicht zu stark sein.

9) Reinhaltung ber Glajer und bes Spaltes. ben Borfichtsmaßregeln, die man ju beobachten hat, um mit bem Spectrofcop möglichft reine Spectra gu erhalten, gebort auch bie Reinhal= tung ber Glajer bes Apparates. Bor Beginn ber Untersuchung muß fich ber Beobachter überzeugen, daß bie Glafer volltommen rein find. Wenn ber Apparat in einem feuchten Zimmer aufgestellt ift, mas man möglichst zu vermeiden hat, so muß man, ehe man fich des Apparates bedient, die Glafer der Röhren und bes Brismas mit einem Gemsenleder Befonders bedarf ber Gralt einer großen Aufmerkfamfeit. Derfelbe muß im Buftande ber größten Reinheit erhalten werben. fleinsten Partifelchen bes feinsten Staubes, die fich an die ben Spalt bilbenben Schneiden aufeten, genügen, um in bem Spectrum transverfale ichwarze Linien hervorzurufen, die bei ber Untersuchung fehr läftig find. Es ift angurathen, nach bem jedesmaligen Bebrauch bes Gpectrofcops den Spalt mit einer paffenden Gulfe von Meffing gu überziehen.

10) Die Breite bes Spaltes. Nachbem die vorbereitenden Operationen ausgeführt sind, hat man recht vorsichtig die Breite des Spaltes zu reguliren. Dieselbe nuß proportionirt sein der Jutensität der Lichtquelle und verschieden je nach der Negion des Spectrums, das man zu beobachten beabsichtigt, so z. B. muß der Spalt breiter eingestellt werden, wenn man in dem violetten Theile die blanen Linien des Kaliums und Rubidinus deutlich erfennen will, als in dem Falle, in welchem man die für dieselben Substanzen im Noth gelegenen Linien beobachtet.

Um die Breite des Spaltes sestgustellen, sührt man in die Flamme der Lampe einen Platindraht ein, der mit einer Lösing von Kochsalz besenchtet ist, und verschiedt das Ferurohy so lange hin und her, die man die Stellung gesunden hat, dei welcher die gelbe Linie des Natriums sich schaft an dem dunklen Hintergrunde abhebt (das Objectiv wird in velsem Falle im Brempunkt sür den Beodachter sein). Aus dann bestimmt man die Breite des Spaltes mit Hilfse der Schrande e, Fig. 8. S. 33, so daß dieselbe, durch das Ferurohy B gesehen, O,6 die O,8 Millimeter gleich zu sein erschein. Eine solche Breite genügt für den größten Theil der Beodachtungen. Wenn es sich dagegen darum hans

belt, das Sonnenspectrum zu beobachten, dann muß der Spalt viel schmaler gemacht werden und um so enger, je directer die Sonnenstrahelen auf den Apparat sallen. Gine enge Spaltöffnung ist anch bei der Untersuchung der Spectra, die man mit dem elektrischen Junken erhält, nothwendig.

# H: Objective Darstellung der Spectra. Projection der Spectrallinien.

Der gewöhnliche Spectralapparat erlaubt nicht, die schönen und glänzenden Versuche der spectralanalytischen Methode objectiv darzustellen, dieselben also vor einem größeren Zuhörerkreis zur gleichzeitigen Anschauung zu bringen. Um diesen Zweck zu erreichen, muß man seine Zusslucht zu anderen Hülfsmitteln nehmen. Von den verschiedenen Methoden, die man zur Erreichung dieses Zieles vorgeschlagen hat, wollen wir nur das von Frankland und das von Debrah eingeführte Versahren mittheilen.

Müller\*) theilt über bas erstere Berfahren Folgendes mit: "Das helle Licht der Kohlenspigen, zwischen welchen der Strom einer constanten Salle von 50 bis 60 Zinktohlenbechern übergeht, liefert ein continnitidies Spectrum, in welchem einzelne Linien durch noch größere Helligkeit ausgezeichnet auftreten, wenn die Kohlenspigen mit einem Stoff imprägnirt sind, welcher für sich allein diese hellen Linien liefert, oder wenn dieser Stoff auf irgend eine andere passend Weise zwischen den Elettroben angebracht ift.

<sup>\*)</sup> Müller-Pouillet. Lehrbuch ber Physik. 7. Aufl. I. Bb. 1868, S. 636.

Fig. 25.



ger gemacht werben fann, ist in unserer Fig. 25. der Einsachheit wegen weggesassen. Dem Spalt gegenüber ist eine doppelt convere Linse D von  $3^{1}/_{2}$  Zoll Durchmesser und 12 Zoll Brennweite so aufgestellt, daß sie auf einem ungefähr 13 Fuß weit entsernten Schim ein scharses Bisd des Spaltes entwirft. Hinter der Linse D werden alsdam zwei Schwesselschoftenstoff-Prismen F und G von 60° aufgestellt, deren jedes  $3^{1}/_{2}$  Zoll hoch ist und deren brechende Flächen 2 Zoll breit sind. Das Prisma F ist so gestellt, daß das von D her auf dasselse flächende Strahsendindel in demselben ungefähr das Minimum der Absendung ersährt. Das zweite Prisma G ist alsdam so gestellt, daß die Eintrittsstäche G mit der Austrittsstäche von F einen Winsel von ungefähr  $100^{\circ}$  macht.

Wenn die Kohlenstäden, beren Spigen bei L einander gegenüber stehen, aus reiner Gastohle versertigt sind, so wird durch die beschriebene Auordnung mittelst der beiden Prismen auf einem ungefähr 12 Fuß entfernten weißen Schirm ein prachtvolles, continuirliches Spectrum V R von ungefähr 10 Kuß Länge und 18 Roll Göbe erzeugt.

Um die hellen Linien verschiedener Metallspectra hervorzubringen, wird das untere (positive) Kohlenftäbchen durch einen Kohlenchlinder von

2/5 Zoll Durchmeffer ersetzt, bessen oberes Ende etwas ausgehöhlt ift. In diese Höhlung wird dann ein Stückhen des Metalls gesegt, dessen Spectrum man zeigen will und welches sich als eine Reihe heller Linien von dem weniger hellen continuirlichen Spectrum abhebt. Es ist gut, wenn man für jedes Metall ein besonderes Kohlenstäbchen in Anwendung bringt.

Um die Spectra von Kalinm, Natrium, Lithium, Calcinm u. f. w. zu zeigen, wird die eben besprochene Höhlung des untern Kohlenstäbchens 1/2 Zoll tief gemacht und mit den trochnen Chloriden dieser Metalle gefüllt.

Bei gehöriger Regulirung des Spaltes C und bei gehöriger Giustellung der Linse D, der Prismen F und G und des Schirmes erscheinen die hellen Linien auf dem Spectrum V R vollsommen scharf.

Die Absorption ber Natriumlinie burch Natriumbampf ftellt Frantland in ausgezeichneter Beise burch bas folgende Berfahren bar.

un ausgezeinheier Beije burch bas folgende Berfahren tar. Bunächst wird der ausgehöhlte untere Kohlenchlinder wieder durch



ein gewöhnliches Abslenstäbchen ersetzt, welches mit einer schwachen Lösung von Chlornatrium geträuft und wieder getrocknet ist. Sodann wird nahe vor dem Spalt C ein horizontal gehaltenes dinnes Wetallblech a d. Fig. 26., angebracht, dessen bie Höhe des Spaltes C halbirt.

Ein Gaskochlämpchen wird nun unter der Mitte dieses Bleches so aufgestellt, daß dasselbe von der nicht leuchtenben Flamme bespült wird. Ju diese Flamme wird ein kleines Platinlöfselchen eingeführt, welches ein Natriumkügelchen enthält. Sobald das Natrium zu brennen beginnt, wird die bis dahin helle Natriumsinie in

Fig. 27.



ber oberen hälfte bes Spectrums ichwarz, wie Figur 27. andeutet, während in der unteren hälfte des Spectrums die helle Natriumlinie genau in der Verlängerung dieser schwarzen Linien liegt.

Damit der Bersuch gesingt, dürfen die Kohsenspitzen nur schwach mit Kochsalz imprägnirt sein, weil sonst die Hellickeit der Natriumlinie

im Spectrum gu groß ift, als bag ber Natriumbampf fie umtehren tounte."

Debray hat bei seinem Verfahren ben elektrischen Funken burch eine Gasflamme ersett. \*) Er bebient sich ber Knallgasslamme in einer Bor-

<sup>\*)</sup> Ann. de Chimie et de Physique, 3e série. t. LXV. p. 331.

Fig. 28.



richtung, welche ber bei bem fogenannten Drummond'ichen Ralflicht angewandten febr ähnlich ift. Der Apparat befteht aus zwei Theilen (f. Fig. 28.), bem Trager A V und bem Anallaasaeblafe D E.

Erfterer befteht gunächft aus einer bob= len Gaule B, die burch ben maffiven Tuf A getragen wird. Mit Bilfe eines Bewindes C fann man einen Stab, ber an feinem oberen Ende mit einem gur Aufnahme eines Kreidefegels K bestimmten Ringes V verfeben ift, auf und abbeme= Das Anallgasgeblafe D E mirb mit ber Schraube S an dem Trager befestigt. Die Sahne O und H dienen gur Regulirung bes Bufinffes ber Bafe, bes Bafferftoffe und bes Sauerftoffe.

Die Aufstellung bes Apparates gur Projection ber Spectrallinien zeigt Figur

29. (folgenbe Seite).

In bem Raften A ftellt man bie Debray'iche Lampe D fo auf, daß bie burch ben Spalt B austretenben Strablen burch bie Sammellinse L auf bas Brisma P

fallen. Das fo entstebende continuirliche Spectrum fann mittelft bes Spiegels M nach einer beliebigen Stelle hingeworfen werben. Will man bas Spectrum eines Metalls herftellen, fo bringt man nach Entfernung bes Rreibefegels K Fig. 28 in die Rnallgasflamme einen Rorper, ber mit ber Lojung eines Salzes Diefes Metalls getrantt ift. Blatindraht ift gu biefem Zwede nicht anwendbar, berfelbe wurde fofort in diefer Rlamme abschmelgen. Dan führt bie metallische Gubstang mit Bulfe eines Studchen Retortentoble in die Flamme ein und giebt unter ben Salzen ben Chlorverbindungen ben Borgug. Nach einiger Uebung wird man im Stande fein, die Erscheinung fo lange bingubalten, daß man mit Beftimmtheit die Einzelheiten ber Spectra erfennen fann, felbft aus einer großen Entfernung.

Dieje Projectionen gelingen nicht allein mit ben Metallen ber 21= talien und der alfalischen Erden, sondern noch mit einigen anderen Detallen, fo mit Rupfer und Blei. \*)

<sup>\*)</sup> M. Debray. Comptes rendus des séances de l'Academie des Sciences, tom. LIV. p. 169.



Die eben beschriebenen Bersuche, insofern sehr interessant, daß man sie vor einer zahlreichen Bersammlung ausstühren kann, sind jedoch nicht zu vergleichen mit der Reinheit der Resultate, die man mit dem geswöhnlichen Spectroscope erhält. Sie geben eine hinreichende Joee von der Bichtigkeit und Empfindlichkeit dieser Methode den Personen, die nicht beabsichtigen, mit der Spectrasanalyse sich specieller zu beschäftigen.

Auch die Umkehrung der Linie D läßt sich mit diesem Apparate obsiectiv darstellen. Wir haben oben schon bemerkt, daß die Debrad'sche Lampe nach der in Fig. 29 angedeuteten Beise aufgestellt, ein continuirsliches Spectrum liefert. Wenn man vor den Spalt eine Alkoholfsamme, nachdem man den Alkohol mit einer Lösung von Kochsalz vermischt hat, um gleichzeitig eine schwache Flamme herzustellen, bringt, so bemerkt

man, wie auf bem Schirm eine schwarze Linie sich abzeichnet und zwar gerabe an ber Stelle, welche die glanzende Linie des Natriums in bem Spectrum ber Rlammen, welche dieses Metall enthalten, einnimmt.

Bei Anwendung der Dubosq'ichen Lampe läßt fich auf eine einfache Beise die Umtehrung der D Linien zeigen. Man legt in die Höhlung der Kohle, welche als positiver Bol dient (j. Fig. 25. S. 106), ein Stückschen Natrium von der Größe einer Erbse und verflüchtigt dieses Metall durch den elektrischen Funten. Sofort wird auf dem Schirm die gelbe intenssive Linie des Natriums erscheinen, sodann, einige Seknuden nacheher, die schwarze D Linie, welche sich mit außerordentlicher Schärfe von dem Schirme abbebt.

Die Erklärung der Umkehrung dieser Linie in dem angegebenen Falle wird nicht schwierig sein. Es bildet sich ein Schleier von Natriumbampf um das glühende Natriumklügelchen, welcher in Bezug auf die helle Natriumlinie dieselbe Rolle spielt, wie in dem vorherzehenden Berssuch die Alkoholflamme. Das glühende metallische Natrium ersetzt den Kalkcylinder der Debranschen Lampe.

# J. Anwendung derselben.

- α) Anwendung bes bireften Spectrums.
- 1. Bur Untersuchung ber Gefteine und Mineralien.

Die außerordentliche Empfindlichkeit der spectralanalytischen Methode, die absolute Sicherheit der Resultate, zu denen sie führt, die Bequemslichkeit, welche sie dem Analytiker durch das Erkennen der Körper in wenigen Minuten dietet, deren Unterscheidung mittelst der chemischen Kennzeichen allein oft zeitraubend, schwierig, mitunter sogar unmöglich ist, wie die Auffindung geringer Mengen der Alfalien und der alkalischen Erden; — alles dieses mußte der Spectralanalyse eine Ehrenstelle unter den Untersuchungsmethoden, über welche die Chemie disponirt, sehr bald anweisen. Sehr richtig bemerkte hierüber Kirchhoff in seiner ersten Anstündigung der Spectralanalyse, daß gerade der Umstand der genannten Methode eine gauz besondere Bedeutung verleihe, daß sie die Schranken, bis zu welchen disher die chemischen Kennzeichen der Materie reichten, saft ins Unbegrenzte hinausrische und somit geeignet sei, über die Versbreitung und Anordnung der Stoffe in den geologischen Formationen die werthvollsten Ausschlässe zu ertheilen.

Die Gesteine und Mineralien eignen fich entweber in bem Buftande, wie fie in ber Natur vorfommen, sofort zur ipectralanalytischen Untersuchung, ober sie muffen noch einer besonberen Borbereitung unterworfen werben.

Bu ber erfteren Gruppe gehören bie Sauerftoff-, Chlor-, Job- und Bromverbindungen; aber auch die toblenfauren, schwefelfauren und fogar die meiften phosphorsauren Berbindungen tonnen ohne Beiteres diefer Unterfuchung unterworfen werben. Es genügt ein Splitterchen eines Befteins oder Minerals, welches folche Berbindungen enthält, in die Flamme gu bringen, um die charafteristischen Linien fofort hervor zu rufen. nigen Gilitate, welche von Salgfaure angegriffen werben, behandelt man in folgender Beife: Die Substang wird fein gepulvert und mittelft bes etwas mit Baffer befeuchteten, plattgeschlagenen Platinohres in ben wenig heißen Theil ber Flamme gehalten, bis das Bulver gusammenfintert. Man befeuchtet alsbann bas Dehr mit Salgfaure und bringt die Rugel in den beifiesten Theil der Flamme por den Spalt des Spectralapparates. Beobachtet man, mahrend ber Galgfauretropfen verbampft, burch bas Fernrohr bas Spectrum, fo erblict man in bem Momente, in welchem der lette Rest der Salgfäure vollständig verdunstet, die glangenden, farbigen Linien in bem Spectrum.

Der Analytifer, welcher fich mit Mineralanalyfen beschäftigt hat, wird oft genug die Erfahrung gemacht haben, wie viel Beit und Mühe es foftet, in Silifaten, die fich burch Salgfaure nicht gerlegen laffen, die Alkalien und alkalischen Erden qualitativ nachzuweisen. Statt jener zeitraubenden Operationen fonnen wir nach einer einfachen, von Rirchhoff angegebenen, Methode, nach welcher man ohne Blatintiegel, ohne Reibichale, ohne Digeririchale und ohne Trichter bas Aufschließen, Bertleinern. Digeriren und Auswaschen in wenigen Minuten auszuführen im Stande ift, die Gefteine gur Untersuchung vorbereiten und mittelft ber Spectralanalpfe untersuchen und zwar auf folgende Beife: Gine conifch gewundene Blatinspirale wird in der Flamme weikglübend gemacht und in entmäffertes, fein gepulvertes toblenfaures Natron getaucht und auch biefes bis zum Schmelzen erhitt. Die aufzuschließende fein gepulverte Substang wirft man in die fluffige Goda und halt die Daffe einige Minuten im Glüben. Die erkaltete Rugel läßt fich leicht unter einem Studden Bapier mit einer Meffertlinge gerbruden. Durch Auslaugen mit heißem Waffer gieht man gulett bie löslichen Salze aus. Dan fann auch das Silikat mit einem großen Ueberschuß von Fluorammonium auf einem Platindeckel ichmach gluben und den Rückstand am Blatindrabt in die Flamme bringen.

Die wenigen Manipulationen geben dem Mineralogen und mehr noch dem Geognosten eine Reihe höchst einfacher Kennzeichen an die Hand, um viele in der Natur auftretende Substanzen, und namentlich die einander so ähnlichen z. B. aus kalkhaltigen Doppelsilikaten bestehenden Mineralien noch in den kleinften Splitterchen mit einer Sicherheit zu bestimmen,

wie sie sonst kaum bei einem reichlich zu Gebote stehenden Material burch weitläusige und zeitraubende Analysen erreichbar war. \*)

#### 2. Bur Untersuchung von Mineral: und Brunnenwaffer.

Die qualitative Untersuchung ber Gewässer ersorbert fast gar seine vorbereitende Operationen, nur zuweisen ist es anzurathen, die Flüssseit etwas einzudaumfen. Ein Tropfen Soolwasser zeigt oft schon unmittelbar die Kalimn, Lithium-, Caleinm- und Strontimmrealtiou. Bringt man 3. B. einen Tropfen des Türtheiner oder Kreuzuacher Mineralwassers in die Flamme, so erhält man die Linien  $Na\alpha$ ,  $Li\alpha$ ,  $Ca\alpha$  und  $Ca\beta$ . Bendet man einen Tropfen der Mutterlange an, so entwickeln sich zuet allmälig die charafteristischen Linien des Strontinmspectrums. Ein einziger Tropfen, in der Flamme verslüchtigt, genügt also, um in weinigen Augenblicken die vollständige Analyse eines Gemenges von fünf Stoffen auszusschaften.

Hat man ein Gemenge der Chlorverbindungen von Natrium, Kalium, Lithium, Calcium, Stroutium und Barium, so erscheinen die Spectrallinien sämmtlicher Spectra nicht auf einmal. Zuerst macht sich die fast nie fehlende gelbe Natriumsinie bemerklich und sodaun die rothe Linie des Lithiums Li  $\alpha$  und jenseits derselben noch weiter von der Natriumsinie entfernt die schwächere Kaliumlinie La  $\alpha$ , während die Bariumlinien Ba  $\alpha$  und Ba  $\beta$  (s. die farbige Tassel I.) dentlich hervortreten. Nach Berstücktigung der Berbindungen des Kaliums, Lithiums und Bariums heben sich die Linien des Calciums und Strontiums hervor, die dann zulest verschwinden.

Auch ein Tropfen Meerwasser, am Platindraht verflüchtigt, ruft sosort bie Natrinmlinie und die Calciumlinie hervor; die übrigen Bestaudtheile, wie Lithium, Strontium werden in concentrirter Flüssigligkeit nachgewiesen. Ebenso muß das Brunnenwasser eingedampst werden, um die Spectral-Reaktionen deutlich zu zeigen.

# 3. Bu den qualitativen chemischen Untersuchungen überhaupt.

Es brancht kann erwähnt zu werben, baf die Spectralanalpfe nicht allein zur Untersuchung jener oben genannten Stoffe dienen kann, jonstern auch zum Nachweis der Alkalien und alkalischen Erden — wir densten hierbei speciell an die Spectralanalpfe im engeren Sinne des Wortes — in den verschiedensten Berbindungen, die wir an dieser Stelle uns möglich alle aufzählen können. Wir haben früher schon erwähnt, wie

<sup>\*)</sup> Bgl. chemische Analyse burch Spectralbeobachtungen von G. Kirchhoff und B. Bunsen. Ferner: M. Louis Grandeau, Instruction pratique sur l'analyse spectrale. Puris 1863.

einfach die spectralanalytische Untersuchung der Cigarrenasche ist. Mit etwas Salzsänre beseuchtet, in die Flamme gehalten, giebt sie sosort die Linien Naa, Ka, Lia, Caa, CaB. Mit Hüsse der Spectralanalyse wurde z. B. die Thatsache außer Zweisel gesetzt, daß das Lithion zu den am allgemeinsten in der Natur verbreiteten Stossen gehört. Es wurde nachgewiesen in den verschiedensten Gesteinen und Mineralien, im Meerswasser, in der Asche der Fucoideen (Kelp), in manchem Brunnens und Mineralwasser; serner in den Asche außeh auß hölzern vom Odenwalde, welche auf Granitboden wachsen, in der Bottasche u. s. w. Sogar in der Asche des Tadats, der Beinblätter, des Rebholzes und der Beinberre, sowie in der Asche der Feldrüchte, welche in der Rheinebene dei Waghäusel, Deidesheim und Heidelberg auf nicht granitischem Beden gezogen werden, sehlt nach Kirchhoff das Lithion ebenso wenig, als in der Milch und in dem Blute der Thiere, welche mit jenen Feldrüchten genährt werden.

Um mit einem hohen Grade von Sicherheit mit der Spectralanalpse zu arbeiten, trägt man die hervortretenden Spectrallinien in Betreff ihres Ortes, an dem sie sich auf der Scala des Apparates zeigen, auf gezeichneten Scalen in der Art ein, wie es auf Tasel I. beispielsweise für das Strontiumspectrum geschehen ist. Aus dem früher Wesagten wird es sosort einleuchten, daß ein Spectrum eines zu unterssuchenden Körpers nur dann als Strontiumspectrum gesten kann, wenn es nicht allein in den Farben, sondern auch in der Stellung seiner Linien mit dem des Strontiums übereinstimmt.

Die Amvendung eines Platindrahts, um die Substanzen in die Flamme zu bringen, erlaubt nicht, eine constante Lichterscheinung hervor-





aurufen. In der Regel ift es ein momentanes oder doch ichnell vorübergehendes Auf= bliten ber farbigen Streifen, welches bei Benntung eines Blatindrahts beobachtet merben fann, fo bag man forts während genöthigt ift, neue Mengen von der zu untersuchenden Substang in Die Flamme einzuführen. diesen Uebelftand zu befeitigen, hat Mitscherlich eine Borrichtung angegeben (beren Abbildung wir in Figur 30 und 31 geben), mit welcher er eine mehrere Stunden lang conftante, intenfive Flamme er-balten bat.

Er beschreibt dieselbe in folgender Beife:

"In oben zugeschmolzenen Gläschen a Fig. 30, die unten umgebogen sind und in eine schmale Röhre b auslaufen, ift die Auflösung der Substanz enthalten, die zu den Spectraluntersuchungen angewendet wers den soll. In der Röhre b befindet sich ein Bündel von ganz feinen Platindrähten c, die fest mit einem Platindraht umwickelt und durch Biegung des Bündels in die Röhre hineingestemmt sind. Dieses Bündel zieht vermöge der Capillarität nene Flüssigsteit an die Stelle der vers dampsten.

In dem Gestell d Fig. 31, in dem die Gläser a stehen, ist an der unteren Fläche ein runder Stab e besessigt, welcher in die Hille f hinseinpaßt. Es läst sich dadurch d um seine Axe drehen, und man kann so die verschiedenen Platindrahtbündel c in die Gasslamme bringen. g sind Schlige, die das Einstellen der Röhren erleichtern; h ist ein geswöhnlicher Bunsen'scher Brenner.

Füllt man die Gläser a mit einer Auflösung von den Substanzen, die untersucht werden sollen, so werden die Platindrahtbündel bald mit der Substanz angesüllt und verlieren dadurch die Fähigkeit Wasser, das durch sein Berdaunpsen bei den Erdarten die Spectra hervordringt, aufzusagen. Um die Capillarität des Platindsündels stets wirksam zu ershalten, setzte ich zu den lösungen essignstanzes Ammoniak hinzu. Es vergrößert dieses die Intensität der Flamme bedeutend und bewirft dadurch, daß es verbrennt, ein Hernick der Jaumne bedeutend und bewirft dadurch, daß es verbrennt, ein Hernicksen der zu untersuchenden Snbstauz, was eine vollständige constante und intensive Flamme erzeugt. Eine Wischung von 20 Theilen einer 15 pCt. enthaltenden lösung von essighung won essighung und 1 Theil der concentrirten Salzlösung habe ich als am vortheilhaftesten gesunden. Man muß auf die Stellung der Platindündel achten, damit nicht zu viel und auch nicht zu wenig Flüssigteit in diesielben gelange.

Stellt man den Apparat, wenn man ihn nicht benutzt, unter eine Glasglocke, so sind die Lösungen vor dem Berdampfen des Baffers in den Platinbundeln geschützt. Bei der Große der Gläschen, die ich anwandte, hatte ich während zwei Stunden eine vollständig andauernde, febr belle Klamme."

Die spectralanalytische Untersuchung von Flüssigfeiten, also auch einer jeden Lösung ist durch nachstehendes Berfahren, welches E. Becquerel am 20. Januar 1868 der Parifer Afademie mittheilte, ermöglicht.

Ein vor einem geschlossenn Leiter vorbeibewegter Magnet erzeugt befanntlich im Leiter einen Industionsftrom. Ift ber Leiter an einer Stelle burch einen fleinen Zwischenraum unterbrochen, jo springen zwis schen diesen Bolen lebhafte Induktionöfinuten über. Diese Funken nun treten auch auf, wenn der eine Pol der Induktionörolle in eine Flüssigeteit getaucht wird, über deren Oberstäche in einer Entsernung von einigen Millimetern ein feiner Platindraht den andern Pol bildet; oder mit anderen Borten, man kann im Juduktionsapparat auch eine Lösung als den einen Pol benuten. Bei schwachen Strömen ist es hierbei uothswendig, daß der Platindraht den positiven Pol bildet; bei starken Strömen aber ist es gleichgültig, welchen Pol die Lösung und welchen das Platin darstellt.

Im elektrischen Funken leuchten die Stoffe, welche die Bole bilben. Bei der Anordnung von Becquerel geben daher die flüchtigen Salzlösungen das Material her, welches bei der Temperatur des elektrischen Funkens Licht aussender. Die Spectralanalyse ist auf diese Weise leicht auszuführen und dient noch den Bortheil vor der Untersuchungsmethode von Bunsen und Kirchhoff, daß hier im Industionssunken die Stoffe bei einer viel höheren Temperatur leuchten, als in der Gasslamme. Dem entsprechend sind auch die leuchtenden kinden viel zahlreicher als beim Berbrennen desselben Stoffes in der Gasslamme.

In dem auf die angegebene Weise dargestellten Juduktionsfunken nuß zwar auch das Platin, welches den audern Pol bildet, glühen und in der Flamme leuchten. Im Spectrum konnte Becquerel jedoch das Platinipectrum nicht entdecken, selbst wenn er demselben reines Wasser, welches die Clektricität schlecht leitet, gegenüber gestellt hatte. Bahrscheinlich sind die Linien des Wetalls zu schwach, um bei dem hellen Leuchten der viel slücktigeren Flüssigigkeiten wahrgenommen werden zu können.

Becquerel hat mit dieser neuen Methode bereits eine ganze Reihe von Stoffen untersucht: reines Basser, Salzsäure, Chlorstrontium, Chlormagnesium, Kochjalz, Chlorcalcium, Chlorzins und viele andere Berbindungen aller möglichen Metalle. Im Allgemeinen ireten, wie bereits erwähnt, die leuchtenden Linien in viel größerer Zahl auf, als im Spectrum der Gasslamme, welche dieselben Salze enthalten; aber die charateristischen Linien sind dieselben wie sie von Bunsen und Kirchhoff angegeben wurden. Becquerel führt hierfür eine Anzahl von Belegen an.

Wenn somit die Gasstamme gur Spectraluntersuchung unter gewöhnlichen Berhältnissen und für die Salze der Alfalien ausreicht, so dürfte
boch diese nene Methode für andere Stoffe und unter besonderen Uniständen, wegen der viel höheren Temperatur, die sie erzeugt, Bortheile
bieten; sie ist außerdem sehr einfach.

#### 3. Bu technischen 3meden.

Man unterscheidet bekanntlich drei Arten von Eisen: Roheisen, Stahl und Schmiedecisen, welche sich hauptsächlich durch ihren Kohlenstoffgehalt hinsichtlich ihrer inneren Natur von einander unterscheiden. Roheisen enthält circa  $5^{\circ}$ 0/0, Kohlenstoff, Stahl  $2-2^{\circ}$ /2 0/0 und Schmiedeseisen höchzien burch Entziehen von Kohlenstoff oder aus dem Schmiedeseisen hurch Hinzuspien von Kohlenstoff oder aus dem Schmiedecisen durch Hinzuspien von Kohlenstoff darstellen. Ersteres Bersahren (das Frischen) liesert den Rohstahl, letteres den Cementstahl. Seit 1855 ist von dem englischen Techniter Bessenwer ein Bersahren eingesicht, nach welchem Roheisen geschmolzen mid durch die geschmolzene Masse atm. Enst in seinen Strömen so lange durchgeprest wird, die der Kohlenstoff entweder vollständig oder bis zur Hälfte zu Kohlensphagas verdraunt ist. In dem ersteren Falle wird eine gewisse Wenge geschmolzenes weis ses Roheisen (Spiegeleisen) zugesetzt, um ein Eisen von  $2-2^{\circ}/_2$  Kohlenstoffgehalt, den Stahl (hier Bessener Stahl genannt) zu erhalten.

Bei diesem Versahren, bei dem sogenannten Bessemrproces, ist es nun von großer Wichtigkeit zu wissen, wann das Entschlen des Eisens beendigt ist, da sowohl ein zu frühes Unterbrechen, wie ein zu langes Fortsetzen des Frischens die Eigenschaften des Stahls wesentlich beeinträchtigen würde. Es hat nun A. Lielegg \*) in der Beobachtung des Spectrums der Flamme, die sich während des Processes zeigt, ein wichtiges Kennzeichen sur die Beurtheilung des Verlauss des Bessemrpro-

ceffes gefunden.

Er hat nämlich durch eine Reihe von Versuchen gesunden, daß das Spectrum der Bessemerstamme mährend des Frischens eine Reihe von Veränderungen zeigt, welche gleichen Schritt halten mit der Entkohlung der Masse. In dem Stadium des intensivsten Frischens treten 4 blaue Linien ans, denen sich alsbald eine blauviolette helle Linie anschließt. Diese Linien bleiben nur einige Minuten sichtbar und verschwinden dann, und zwar erlischt die violette Linie zuerst, dann erst die vier übrigen. Gleichzeitig verliert das ganze Spectrum seine bisherige Schärse, die helsen Linien werden schwächer, sie verschwinden in ziemlich rascher Ausseinandersolge und der Entsohlungsproces ist nun beendet. Auf biese Weise lätzt sich mit Hülfe des Spectralapparates sowohl der Beginn, wie das Ende des Entsohlungsprocesses genan bestimmen.

Angeregt durch bie Mittheilungen Lielegg's über biefen Gegenftand giebt Batts einige Mittheilungen über gleichartige Beobachtungen \*\*),

<sup>\*)</sup> LVII, Bb, d. Sipb, d. f. Afad. d. Wiffensch, II. Abth. April-Heft, Jahrg. 1868.
\*\*) Berg- u. Hüttenm. Zeit. 1868. S. 64; Journ. für prakt. Chemie CIV. S. 420;

and with the street of the street

die er im Anschluß an die von Roscoe auf dem Gifenwert von 3. Brown u. Comp. in Sheffield angestellten, feinerjeits auf bem Berte gu Creme und nachher in Glasgow weiter fortgejett hatte.

Der Berfaffer fagt am Schliffe feines Artifels : es ift fein Rweifel . daß die bauptfächlichften Linien bes Beffemer . Spectrums bem Roblenftoff in einer ober ber anderen Form angehören, mahricheinlich bem glübenden Roblengas. Berfuche haben ichon gelehrt, baf zwei gang verschiedene Spectra bes glübenden Robleuftoffs existiren, beren jedes beträchtlicher Modifitationen in Bezug auf Entstehung neuer Linien fähig ift, je nachdem Menderungen in der Temperatur oder in der Art ber Erzengung bes Spectrums vorgenommen werben. Möglicherweise ift bas Beffemerfpectrum ein brittes Roblenftofffpectrum, unter anderen Umftanden als die gewöhnlichen Roblenspectra erzeugt, und die intensiv schwargen Bander tommen vielleicht auf Rechnung bes Contraftes bes groken Glanges ber hellen Linien und find feine Abforptionsbander. (Giebe in Bezug auf diese Ansicht die Spectra der Roblenwafferstoffe Seite 73).

#### Unmendung des Absorptionsspectrums erfter B) Orbnung.

#### Analyfe der Simmeleforper.

Eine wichtige Entbedung bleibt felten unfruchtbar und ifolirt fteben, fast stets wird sie eine Quelle anderer Erfindungen. Führten nicht bas Telescop und bas Mitroscop auf dem Gebiete der Aftronomie, der Anatomie und ber Physiologie ber fleinsten Organismen gu ben bewunderungswürdigften Aufichluffen, Die ohne diefe ichagenswerthen Inftrumente unmöglich zu erreichen gewesen waren? Sat nicht die Beobachtung, daß eine frei ichwebende Magnetugbel fich in die Richtung von Rorden nach Suden ftellt, der Ausbehnung bes Sandels und ben geographischen Entbedungen einen gewaltigen Aufschwung gegeben und mar fie nicht bas Fundament zu ber wichtigen Biffenichaft von bem Erdmagnetismus?

Ebenso tonnte die folgenschwere Entdedung von Rirchhoff und Bunfen nicht ohne Ginfluß auf die vermandten Biffenichaften bleiben, wie wir schon bei einigen gezeigt haben. Auch dem Aftronomen \*) verleiht die Spectralanalyfe ein Mittel jum Studium ber himmelsförper von nie geahnter Wichtigfeit und Brauchbarfeit.

Die Wichtigkeit ber Entbedung Rirchhoff's gerade in ber Aftronomie

logic für 1868. S. S. .

\*) Siehe M. William Huggins, F. R. S. Analyse spectrale des corps célestes traduit de l'anglais par M. L'Abbé Moigno.

Polyt. Rotigblatt. 1868. G. 312; Bagner, Jahresbericht ber chemischen Techno-

wird um so einleuchtender, wenn wir uns unsere Stellung den Himmelstörpern gegenüber recht klar machen. In Folge der Gravitation und der übrigen Kräfte, die unser Sein beherrschen, sit es uns nicht vergönnt, die Erde zu verlassen und in das Universum einzudringen; nur das Lichten allein erhalten wir von den Sternen und nur das Studium des Lichtes allein kann uns irgend einige Ansichtssischer das zahltose Heer der Gestirme geden, die uns unwingen und in unendlichen Fernen umkreisen. Das Licht des gestirnten Himmels ist das einzige Mittel, durch welches wir von der Existenz jenes lenchtenden Oceans in Kenntniss gesetzt werden und über welches wir verfügen können. Und gerade die Spectrasanalyse ist die Wissenschaft, welche die in dem Lichte selbst verborgenen Symbole zu entzissen lehrt und nus exaste Kenntnisse über die chemischen Berhältnisse und selbst, die zu einem gewissen Punkte, über die physikalischen jener so nuendlich weit entsernen Körper Ausschlasser, werheitt, von denen das Licht auskließt.

Bei der Ertlärung der Frannhofer'ichen Linien haben wir Kirchhoff's Hypothese über die physische Beschaffenheit der Soune mitgetheilt (s. S. 22). Legen wir diese Annahme zu Grunde, so läst sich sofort einsehen, daß das Sonnenspectrum mit seinen duntlen Linien nichts Anderes ist, als ein Absortionsspectrum erster Ordnung. Hernach ersordert die chemische der Sonnenatmosphäre nur die Aufsinchung derzenigen Stoffe, in eine Flaume gebracht, helle Linien im Spectrum hervorrusen, welche mit den duntlen Linien des Sonnenspectrums coincidiren.

# Das Rirdhoff'iche Connenfpectrum.

Diese Aufgabe hat zuerst Kirchhoff durch eine größere Ausbreitung des Spectrums und durch eine genane Fixirung der Spectrallinien auf eine überraschende Weise gelöst. Den vervollkommneten Apparat, dessen er sich zu seinen Untersuchungen bediente, haben wir bereits oben Seite 37 beschrieben und in Fig. 10 eine Abbildung desseben. Wir haben hier noch hinzugussigen, daß Kirchhoff, um die Abstände der einzelnen Linien bestimmen zu können, eine Kreistheilung anwandte, welche an der Wilkrometerschrande R Fig. 10, durch die das Fernrohr B eingestellt werden fann, angebracht ist. Das Deular war so gestellt, daß die Fäden seines Fadenkreuzes Winstel von 45° mit den dunkelen Linien bildeten; der Schuittpunkt der Fäden wurde durch die Wikrometerschrande auf sede dieser Linien gesiührt, zedesnal die Theilung abgelesen und neben der Abseinung eine Schähung der Schwärze und Breite der Linien notirt. Nach diesen Aufzeichnungen wurden die Linien gezeichnet.

Rirchhoff veröffentlichte die Rejultate seiner Arbeiten in den Abhandlungen der Königl. Atademie der Biffenschaften zu Berlin vom Jahre 1861 und 1863 in den schon oft genaunten "Untersuchungen über das Somnenspectrum und die Spectra der chemischen Clemente." 4 Taseln stellen den Theil des Spectrum, der sich von A dis G erstreckt, in eisner Gesammtlänge von  $2^{1}/_{2}$  Meter dar. Tasel V. giebt in dem obersten Streisen eine getreue Copie eines kleinen Theiles des Kirchhossischen Sonnenspectrums. Der Theil des Spectrums, welcher die Linien von D dis F  $1/_{2}$  G umfaßt, ist von Kirchhossischen in welcher der überge von Hosmann. Bur besseren Drientirung und genaneren Bestimmung der Lage der Linien hat Kirchhossischen im Millimeter getheilte Scala mit willkürlichem Ansangspunkte angenommen. (Siehe Tasel V.)

Bor der oberen hälfte des Spaltes des oben angegebenen Apparates waren zwei kleine rechtwinklige Glasprisuen so angebracht (eine ähnliche Vorrichtung ist an Fig. 9. Seite 34 angedentet), daß, während durch die untere Spalthälfte Sonnenstrahlen direct eintreten, durch die obere die Strahlen einer seitlich aufgestellten, künstlichen Lichtquelle nach zweinaliger totaler Restexion zu den großen Prismen gelangen konnten. So wurde es ermöglicht, daß, während in der oberen Hälfte des Gesichtsfeldes des (astronomischen) Beobachtungssernrohres das Sonenenspectrum sich zeigte, in der unteren, in numittelbarem Anschluß an dieses, das Spectrum des Metalls, welches mit Hälfe des elektrischen Funkens erzeugt wurde, zum Vorschein kam, und die Lage der hellen Linien dieses zu den dunkelen jenes mit Sicherheit sich beurtheilen ließ.

In Figur 1. Tafet V. finden wir unter bem Sonnenspectrum bie hellen Einien der Metalle, jo daß man Diefelben mit den Frannhoferschen Linien birect vergleichen und ihre etwaige Coincidenz erkennen fann. Rechts treffen wir die bekannte D Linie an, die hier in zwei Linien gespalten erscheint, welche bei 100,28 und 100,68 ber Scala liegen, während bei schwächeren Apparaten die D Linie als eine einzige er-Die beiben D Linien fallen, wie ein Blid auf die Figur ergiebt, mit den beiden hellen Natriumlinien Na gusammen. Die borizontale Linie, welche die unteren Enden ber vertifalen Striche verbindet, die diefe hellen Streifen barftellen, bat die Bedeutung einer Rlammer, wie auch mehr nach links bei dem Gifen = Fe Linien u. f. w.; fie brudt aus, daß das chemische Zeichen Na = Natrium unter ihr auf beide Striche bezogen werben foll. Zwischen ben beiben Natriumlinien finden wir auf bem untern Spectrum eine belle Rickel = Ni Linie, Die mit einer duntlen des Sonnenspectrums coincidirt; bagegen finden wir fur die Bint = Zn Linie auf bem Sonnenspectrum feine entsprechende buntle Linie. Im weiteren Berfolg ber Spectra nach links bin finden wir eine Calcium = Ca und eine Midel = Ni Linie icheinbar gusammen fallen. Schon auf diesem Theile überrascht und die große Anzahl ber Gijen = Fe &i= nien, die fammtlich im Sonnenspectrum wiederzufinden find. Bon ben übrigen Buchstaben bedeutet: Ba = Barium, Au = Gold, Sn = Zinn, Hg = Quecksilber, Al = Muminium, As = Arsen, Sb = Antimon und Aer = Luft.

### Das Mingftrom'fche Spectrum.

Angström \*) hatte sich zur Aufgabe gestellt, die Bestimmungen der Länge der Lichtwellen, welche Fraunhofer mit Hülfe der Gitter ausgessührt hatte, einer genauen Revision zu unterwersen und die Untersuchung auf alle andere bemerkenswerthe Linien des Sonnenspectrums auszudehnen, indem er gleichzeitig die Absicht hatte, mit Hülfe der genannten Ermittlungen ein Normalspectrum, gegründet auf die Bellenlänge und nicht auf die Mertmale der Refrattion, nach welchen Kirchhoss sehren, die Bellenlängen der Metalllinien zu bestimmten.

Bersuche in dieser Richtung waren schon gemacht worden von Ditscheiner in Wien, van der Willigen in Harlem, Mascart in Paris und Gibbs in Boston. Letzterer hatte sich auf Untersuchungen Angström's gestützt, die derzelbe im Jahre 1863 veröffentlicht hatte, welche jedoch, wie Angström selbst eingesteht, wegen Unwollkonmenheit seines Apparates nicht ganz zuverlässig sind. In den oben erwähnten Arbeiten besdiente sich Angström eines Gitters von Nobert, mit welchem er ein Gitterspectrum herstellte und die Wellenlänge von ungefähr 1000 Linien bestimmte. (Siehe Taf. V. Fig. 2.)

Unter Gitter versicht man eine Reihe paralleler schmaler Spalten. Sett man ein solches Gitter vor das Fernrohr, sieht alsdaun nach eisner Lichtlinie hin, welche den Spalten parallel ist, so beobachtet man bei Anwendung von weißem Lichte eine Reihe von Lichtstreifen verschiesdener Farben in ununterbrochener Folge, welche in derselben Ordnung auf einander solgen, wie die Farben des prismatischen Farbenbildes und also förmliche Spectra bilden.

Die Aufeinanderfolge der Farben in diesen Spectren ist genau die selbe, wie bei dem prismatischen Spectrum (Tasel I. Fig. 1.), nur ist die Bertheitung der Farben bei dem Gitterspectrum eine andere. In Fig. 32 (folg. Seite) ist ein Gitterspectrum (das obere) mit einem gleich großen Flintglasspectrum zusammengestellt. Man erkennt aus der Figur sofort, daß D im Gitterspectrum fast dieselbe Stelle einnimmt, an welcher sich im anderen F besindet, daß also im Beugungsspectrum das rothe, im Brechungsspectrum das blaue Ende mehr ausgedehnt ift.

<sup>\*)</sup> Recherches sur le spectre solaire par A. J. Angström, Professeur de physique à l'université d'Upsal. — Spectre normal du soleil. Atlas de six planches, 1869.

Fig. 32.



Die Farben besselben werden sich um so mehr den rein prismatischen nähern, je mehr man die Zahl der neben einander stehenden Spalten vermehrt, je enger man also die einzelnen Spalten macht, so daß man bei einer hinreichenden Angahl die Fraunhofer'schen Linien erkennen kann. Ein Gitter der einsachsten Art erhält man, wenn man auf ein Holzskäden eine Neihe von Nähnadeln parallel neben einander und in gleischen Entfernungen aufsteckt. Fraunhofer \*) stellte seine seinsten Gitter in der Weise dar, daß er auf mit Goldblättchen belegtes Planglas mit Hillse einer Theilmaschine Parallellinien radirte, oder solche Linien mit einem Diamant in ein Planglas einschnitt.

Ju der Anfertigung der letzteren Gitter hat sich Nobert (Barth in Pommern) einen europäischen Auf erworben. Seine ausgezeichneten Gitter haben Linien von der Läuge von 1 Zoll, welche so nahe neben einander gezogen sind, daß der Abstand von der Mitte der einen zur Mitte der nächsten nur 0,01", ja sogar bei den seinsten nur 0,001" (altsranzösisches Maaß) beträgt. Augström bediente sich eines Nobert'ichen Gitters, welches auf eine Breite von nur 9 Pariser Linien die salt unglaubliche Auzahl von 4501 Diamantstrichen hatte.

Mit Huffe des Gitterspectrums bestimmte Angström die Wellenlänge solgender dunkler Hauptlinien des Sonnenspectrums auf die nachstehens den Werthe:

A = 0,0007604 Millimeter,
B = 0,0006867 "
C = 0,0006562 "
D = 0,0005892 "
E = 0,0005269 "
F = 0,0004860 " (Siehe Tafel V.)
G = 0,0004307 "

<sup>\*)</sup> Dentschriften ber Königl. Atademie ber Biffenschaften zu München. Bb. VIII.

 $H_1' = 0,0003968$  Millimeter.  $H_2 = 0,0003933$  "

Das Sonnenspectrum, welches Angström mit Unterstügung von Thaten aussührte, hat eine Länge von 3,387 Meter und erstreckt sich von a bis H (siehe Tasel I. Figur 1. Sonnenspectrum). Der obere Rand eines jeden Theiles des Spectrums ist mit einem metrischen Maßstade versehen, mit welchem man die Wellenlängen der einzelnen Spectrallinien auf ungefähr ein Hundert Williontel eines Willimeters abichäben kann (siehe Tasel V.).

Auf den Spectraltafeln befinden sich unterhald eines jeden Theiles des Spectrums die Spectralinien der Metalle, so daß ein Blick auf die selben in der Uebereinstimmung zwischen den Linien den Ursprung der Fraunhoser'schen Linien soson fast. Auf dem von uns (Tasel V.) wiedergegebenen Theile des Spectrums fällt sofort die F Linie ins Auge, die mit der uns bekannten blanen Linie (HB) des Wasserstoffs (Tas. II. Fig. 9.) zusammenfällt. Auf der gegebenen Strecke sinden wir nicht weniger als 56 Eisenlinien, welche durch die horizontal liegende, an beiden Enden mit Fo Sison bezeichnete Linie, in welche jene aussaussen, angedentet wird. Außerdem sinden wir noch von rechts nach links gehend Linien des Calciums – Ca, des Titans – Ti, des Nickels – Ni, des Bariums – Ba, des Kobalts – Co und des Mangans – Mn. Der untere horizontale mit Ker – Luft bezeichnete Streisen giebt die Linien des Luftspectrums an.

Im Gaugen fand Augström ungefähr 800 Linien, welche terrestriichen Substanzen augehören und welche sich auf nachstehende Elemente, wie folgt, vertheilen:

| Wafferftoff | 4   | Mangan | 57  |
|-------------|-----|--------|-----|
| Natrium     | 9   | Chrom  | 18  |
| Barium      | 11  | Robalt | 19  |
| Calcium     | 75  | Nictel | 33  |
| Magnefium   | 4   | Bint   | 2   |
| Aluminium   | 2   | Rupfer | 7   |
| Œisen       | 450 | Titan  | 118 |

Thalen hat von dem letteren Elemente bereits 200 Linien in dem Sonnenspectrum gefunden. Ueberhaupt sind diese Untersuchungen nicht abgeschlossen, mit vervollkommneteren Instrumenten wird man zweifellos die Anzahl noch sehr vermehren können. Zedoch auch die jett bereits vorliegende Zahl zeigt zur Genüge, daß die Substanzen, welche die Sonnenmasse zigammensetzen, dieselben sind, die wir auf der Erde sinden. Dabei ift allerdings nicht zu übersehen, daß zwischen F und G einige starte Linien vorkommen, deren Ursprung noch unbekannt ist. Die Schluße

folgerung aus diesem Umftande, daß es auf der Sonne unjerem Planete fremde Substangen gebe, ift jedenfalls verfruht.

Daß bei bem Zusammenfallen ber Spectrallinien ber Metalle mit ben buntlen Fraunhofer'ichen Linien nicht von einem Spiele bes Zusalls die Rebe sein kann, geht schon barans hervor, daß das Spectrum bes Gisens 450 Linien liesert, die sämmtlich mit ebenso vielen buntlen bes Sonnenspectrums zusammensallen, so daß sich uns die Ueberzengung aufbrängt, daß jene duntlen Linien nur der absorbirenden Wirfung der in der Sonnenatmosphäre vorhandenen Gisendämpse zugeschrieben werden tönnen.

# Die Spectra der übrigen Simmeleforper. \*)

Das Spectrum des Lichtes, welches vom Monde und ben Planeten jur Erde gelangt, ift mehr oder weniger dem Sonnenspectrum ähnlich, da diese Gestirne nicht, wie die Fixsterne und Rebelslecken, die Quellen ihres Lichtes sind. Die geringen Abweichungen dieser Spectren von dem Sonnenspectrum rühren her von einigen Beränderungen, die das Licht erleidet entweder in Folge des Ourchganges durch die Atmosphäre dieser Planeten, oder in Folge der Restein auf ihrer Oberstäche. Auch die spectralanalytische Beobachtung hat die gänzliche Abwesenheit einer Atmosphäre auf dem Monde constatirt.

Gine größere Mannigfaltigleit der Spectren liefern die Fixsterne, da sie die Quelle ihres eigenen Lichtes sind. Bon jeher haben sie die Neusgierde der Beobachter erregt, doch stets ihr Wesen in ein tieses Geheimniß gehüllt. Man nahm seine Inslucht zu den Telescopen, um sie zu belauschen; jedoch auch in diesen, selbst in den größen erscheinen sie ohne Scheibe, nur als glänzende einsache Bunkte. Zett haben wir mit Hillse der Spectralanalpse in Folge der Beobachtung sichere Kenntnisse über ihr geheimnisvolles Wesen, die so lange schon und so sehnnichtig erstrebt wurden. In dem Lichte, das sie zur Erde sandten und durch welches sie den Forschungstrieb stets wachhielten und neckten, waren die Anzeichen über ihre wahre Natur verdorgen und jest sind sie mit Hüstse des Brismas enthüllt.

Die Beobachtungen haben belehrt, daß die Fixfterne der Sonne ähnslich find und daß ihr Licht, wie das der Sonne, ausströmend von einem glühenden Kerne eine Atmosphäre von absorbirenden Gasen durchdringt. Auch die Fixsterne liesern Absorbtionsspectra erster Ordnung und ermögslichen dadurch, wie bei dem Sonnenspectrum, auf ihre Constitution einen Schluß zu ziehen. Hinsichtlich der Details verweisen wir auf den später solgenden Originalbericht des P. A. Secchi.

Auffallend und überraschend war es, als die Spectralanalyse ergab,

<sup>\*)</sup> Wir stellen bieselben an bieser Stelle zusammen, obgleich auch birecte Spectra unter ihnen vorkommen.

bag bie Nebelfleden tein Absorptionsspectrum, sondern ein directes biscontinuirliches Spectrum hervortreten laffen. Befanntlich erscheinen einige ber Nebelfleden als Saufen von unenblich vielen fehr fleinen Sternen; mehrere bagegen von biefen gleichsam frembartigen Körpern laffen fich nicht in Sterne auflosen, felbft mit ben ftartften Telescopen. Gie gleichen schwach leuchtenden Wolfen oder einem phosphorescirenden Nebelstreis fen. Wenn schon seit zwei Jahrhunderten ben Aftronomen ftets die Frage vorschwebte, welches ift die mahre Natur biefer garten Daffen, die an die Substang ber Rometen erinnern, so murbe bennoch bann erft bas Intereffe, welches fich an die Beantwortung diefer Frage fnupfte, recht lebhaft, als William Berichel ben Gebanken aussprach, jene himmelsgebilde feien Theile ber primitiven Materie, welche gur Bildung fammtlicher Rorper bes Universums gedient habe, und burch beren Studium gleichzeitig ber Urzuftand ber Sonne und Planeten richtig erfaunt mer-Das Telescop vermochte nicht die Beantwortung jener Frage ben fonne. Es ift zwar mahr, daß es in bemfelben Dage, in welchem die Bervollkommnung ber Fernröhre fortschritt, gelang, eine größere Augahl von Rebelfleden in Sterne aufzulofen; aber gleichzeitig erschienen stets die phantaftischen Formen einiger andern, die gleichsam als Aggregate von biffusem Lichte bem forschenden Beifte ein Rathfel Die Spectralanalpfe lieferte ben ficherften Beweis, bag biefe Nebelfleden fich burch gemiffe phyfitalifche Eigenschaften von ben übrigen Sternen unterscheiben.

Groß war die Ueberraschung von Huggins, als er im August des Jahres 1864 einen dieser Nebelslecken der spectrasanalytischen Untersuchung unterwarf und ein Spectrum erblickte, welches uur aus 3 glänzenden Linien bestand. Diese Beobachtung genügte, um das so sange ventilirte Problem zum Abschluß zu bringen und die Ueberzeugung zu versichassen, daß jene Gebilde wirklich Nebelsteken sind; denn ein Spectrum von dieser Beschassenheit kann nur hervorgerusen werden von dem Lichte, welches von einem gassörmigen Körper ausgeht.

Der oben erwähnte, von Huggins zuerst untersuchte Nebelssleden ist in dem General Ratalog von Sir John Herschel mit Nr. 4373. — 37 H IV. bezeichnet und gehört zu ben zwar sehr kleinen, aber ver-

Fig. 33.



hältnißmäßig glanzenden Nebeln (Figur 33.). Gine genaue Berglei-

dung ber hellen Linien mit ben Spectrallinien ber terreftrischen Substanzen ergab, bag bie, in Figur 33. rechts liegende Linie mit ber intensiblen aus ber Gruppe ber für ben Stickstoff = N charafteristischen

Fig. 34.



Linien zusammenfällt. Bei Figur 34. ist zu bemerken, daß das obere Spectrum der Sonne die Farben in umgekehrter Reihensolge zeigt, also das Roth, in welchem b liegt, zur Rechten hat, während wir in den Spectren, wie sie auf den Tafeln I-IV. vorhanden sind, das rothe Ende links haben. Dasselbe gilt auch von den Spectren auf Taf. VI. Die schwächste von den drei Linien des Nebelslecken fällt mit der grünen Linie des Wasserspiss zusammen, während die mittlere in der Nähe einer Bariumsung = Ba liegt.

Die neuen und unerwarteten Resultate veranlaßten Huggins die Besobachtung auf mehr benn 60 Nebensleden und Sternhaufen auszubehsuen, die er in zwei Klassen theilt, von denen die erstere Klasse solche (20) Nebel umfaßt, welche ein dem oben beschriebenen ähnliches Spectrum geben, während das Licht der übrigen (40) Nebel und Sternhaussen durch das Prisma in ein continuirliches Spectrum ausgedehnt wird.

Tafel VI. enthält in Fig. 3 bis 9 Abbitdungen einiger ber merfwürdigften Rebel von gasförmiger Beschaffenheit.

Fig. 3. zeigt ben Nebelfleden 73 H IV., bessen Gestaltung an die Ringbildung bes Saturn erinnert; das Spectrum besteht aus drei helsen Linien. Ebenso liefert das Spectrum bes in Figur 9. abgebildeten Nebelfledens im Wassermann der helle Linien. Derselbe ist nach einer Zeichnung des Lord Rosse entworfen und hat einen dem vorigen sehr ahnlichen Ban. Der Ring wird bei diesem in seinem Onerschnitte als Linie gesehen.

Den bekaunten, merkwürdigen, ringförmigen Nebel in der Leper fins ben wir in Figur 4. Nur eine glänzende Linie, die an die Stickstoffslinie erinnert, erscheint in seinem Spectrum.

Ein Nebelfleden mit dem Namen Dumb-Bell-Nebel, Figur 5., der durch seine auffallende Gestalt und bedeutende Ausdehnung bekannt ift, hat nur eine einzige Spectrallinie, die dem Stickstoff angehört, und zwar in allen seinen Theisen.

Eine gang eigenthümliche Gestaltung hat ber Nebel 18. H IV. in Figur 6. Wir erkennen in der Mitte einen leuchtenden Kern und im Uebrigen einen spiralförmigen Bau. Er ist ber einzige Nebelfleden, der vier glänzende Linien zeigt.

Im Sternbilde bes Orion finden wir ben größten von allen be- fannten Nebelflecken, der eine wolfenförmige Geftalt hat. Unch biefer

befteht aus Bafen, die brei helle Linien geben. Figur 7.

Abweichend von den oben genannten Nebelstecken zeigt der Nebel der Andromeda ein continuirliches Spectrum. Die Beobachtung desselben mit dem Telescop lehrt uns, daß dieser Nebel in einzelne getrennt leuchtende Punkte aufgelöst werden kann und somit zu den wirklichen Sternhausen (Clusters, Cloyères) gehört. Figur 8. giebt uns sein Bild. Man kann ihn mit bloßem Auge erkennen und hat ihn schon oft für einen Kometen gehalten.

Obgleich noch nicht alle bekannte Nebelflecken in den Bereich der Untersuchung gezogen worden sind, so kann man doch jett nach den vorsliegenden Resultaten in dieser Beziehung nicht mehr daran zweiseln, daß eine Uebereinstimmung zwischen dem Ergebnissen der Spectrasanalyse und des Telescops sich ergiebt, und diesenigen Nebelssecken, deren Spectrum aus einzelnen hellen Linien besteht, für lenchtende Gasmassen gehalten werden mussen, in denen Stickstoff und Basserstoff die vorwaltenden Bestandtheile bilden, wogegen diesenigen Nebel, die ein continuirsiches Spectrum liesern, als Sternhaufen zu betrachten sind.

Die Kometen, jene räthselhaften Wandelsterne, die in früheren Jahrhunderten die Menschen in Furcht und Angst versetzten, indem man sie als Borboten von Krieg, Seuchen u. j. w. ausah, mußten vor der Spectralanalpse aus ihrem Nimbus heranstreten und entpuppten sich als

glübenbe, leuchtenbe Basmaffen.

Im Januar 1866 beobachtete Huggins einen fleinen telescopischen Kometen Fig. 10. Taf. VI., welcher eine freiserunde Gestalt und fast in ber Mitte einen fleinen, wenig leuchtenben Kern hatte. Das Spectroscop ließ zwei Spectra erkennen, von benen das eine, das continnirsiche, herrührte von reslectirtem Sonnenslichte, das andere, welches aus einer helen Linie bestand, von dem Kerne abstammte. Hieraus ergiebt sich, daß das Licht bes Kernes von einer selbst leuchtenden, gassörmigen Materie ausgest, während von den Bestandtheisen der Hille und des Schweises bes Kometen das Sonnenlicht ressectir wird.

Im Mai des Jahres 1866 berichteten\*) die Aftronomen über das Auflodern eines glänzenden nenen Sternes in dem Sternbilde der nördlichen Krone. In der Nacht vom 12. zum 13. Mai bemerkte man, daß die bekannte Form des Halbtreises der Krone (es gehören noch einige andere Sterne zur nördlichen Krone) völlig verändert war durch das plögliche Erscheinen eines Sternes zweiter Ordnung, den man bis dahin noch nie gesehen hatte. Woher kam derselbe, wie entstand dieses Phäsnomen? Die Spectralanalyse giebt die Autwort auf diese Frage.

Die prismatische Zerlegung zeigte, daß das Licht, welches von diesem Sterne ausging, von einer Materie ausstrahlte, welche in gassörmigem Zustande sich besand. Ein Bergleich mit dem Spectrum des Wasserstoffs ließ die llebereinstinunung der Spectrallinien beider Spectra und somit die Gegenwart des brennenden Wasserstoffs auf jenem Hinmelskörper erstennen. Die Helligkeit des Sternes nahm allmälig wieder ab, bis er am 30. Mai zu einem Sterne 9. Größe herabgesunken war, den man auch schon früher au dieser Stelle wahrgenommen hatte.

"Das plötliche Aufslammen des Sternes und die rasche Abnahme des Lichtes führt auf die in früheren Zeiten kühn ausgesprochene Hoppothese hin, daß in Folge einer großen inneren Revolution eine ansehnliche Menge Wassersteffgas oder anderer Gase aus dem himmelskörper sich entwickelt habe. Das Wassersteffgas erzeugte bei der Verbrennung mit irgend einem andern chemischen Elemente ein Licht, welches durch die hellen kinien im Spectrum angedentet war; zu gleicher Zeit aber erhitzte das verbrennende Gas den sesten vor oder die Photosphäre dis zu dem Buntte des heftigen Erglühens. Diese und andere Beodachtungen sich ver Vermuthung, daß der Wassersteff eine wichtige Rolle in der Verzänderung der physischen Beschaffenheit der Sterne spielt."

Faffen wir die Ergebniffe, welche die Spectralanalpfe in der Aftronomie geliefert hat, furg gufammen, fo ergiebt fich:

- 1) Alle Firsterne, wenigstens die lichtstärtsten, haben biefelbe Beschaffenheit, wie die Sonne.
- 2) Die Sterne enthalten biefelben Elementarftoffe, welche wir bei ber Sonne und Erbe finden.
- 3) Die Farbe ber Sterne hat ihren Ursprung in ber chemischen Besichaffenheit ber Atmosphäre, welche sie umgiebt.
- 4) Die Beränderungen des Glanges einiger veränderlichen Sterne rufen gleichzeitig Beränderungen ihrer Abjorptionsspectren bervor.
- 5) Die Ericheinungen bei bem Sterne in ber Krone zeigen an, baß

<sup>\*)</sup> Ratur und Offenbarung, Bb. 12, G. 322, Beis: Blöhliches Auflobern eines hellen Sternes in bem Sternbilbe ber nörblichen Krone.

- große Beränderungen, wenigstens in seiner physischen Beichaffenheit auf diesem Sterne stattgefunden haben.
- 6) Es existiren Rebelfleden im eigentlichen Sinne bes Bortes, bestebend aus einem leuchtenden Gafe.
- 7) Die Materie ber Kometen ift sehr ähnlich berjenigen ber Rebelflecken ober sogar identisch.

# Beobachtung ber totalen Connenfinfterniß vom 18. Muguft 1868.

Die Auficht, welche Kirchhoff über die physische Beschaffenheit der Conne aufgestellt hatte, überraschte durch ihre Genialität die miffenschaftliche Welt und erregte allgemein bas größte Auffeben. Es barf uns baber nicht mundern, bag man mit Cebujucht eine Gelegenheit erwartete. bei welcher man den experimentalen Beweis jener Theorie, falls fie richtig mar, liefern tonnte. Gine folche Gelegenheit bietet nur eine totale Sonnenfinfternif, bei welcher bas Licht bes centralen Sonnenferns, maa derfelbe nach Rirchhoff's Theorie im festen oder tropfbar fluffigen, ober nach der Annahme des frangösischen Aftronomen Fabe im dampf = oder aasförmigen, weißglühenden Buftande fich befinden, burch die vortretende Mondicheibe beseitigt und nur bas Licht ber Connenatmofphäre auf Die Erbe gelangt. Besonders wichtig find bei der totalen Sonnenfinsternik bie beiden Momente, in welchem ber lette Strahl ber Sonnenhulle verichwindet und bei bem Beiterriiden ber Mondicheibe ber erfte Sonnenftrabl wieder ericheint, denn biefe Strahlen geben gerade von den glubenden Dampfen, welche ben Kern umgeben, aus und muffen nach bem früher Mitgetheilten farbige Spectralftreifen liefern, wenn bie Theorie Rirdhoff's fich bestätigen foll.

Eine solche Sonnenfinsterniß trat am 18. Angust 1868 ein, die jedoch uur in südlicheren Theilen Assens von Aben über Hindostan, Maslacca, Borneo, Celebes u. s. w. sichtbar war. Zur Beobachtung derselben wurden von den Nationen Europa's Expeditionen auf das Reichste ausgerüstet und an verschiedene Punkte der Zone, in welcher die totale Sonnenfinsterniß eintrat, ausgesandt.

· 1) Bon bem nordbeutschen Bund wurden zwei Expeditionen ausgerüftet, von benen die eine bei Mooswar in der Nähe von Beejapoor ihren Beobachtungsort mählte und aus den Gelehrten: Prof. Dr. Spörer aus Auclam, Dr. Tietjen aus Berlin, Dr. Engelmann aus Leipzig und C. Koppe aus Berlin bestand.

Bei der anderen, welche in Aben stationirt war, betheiligten sich: Dr. Thiese aus Bonn, Dr. Bogel, Dr. Zenker und Dr. Fritich aus Berlin.

2) Bur letteren gesellte fich die öfterreichische Expedition unter Dr. Beiß, Dr. Oppolger und bem Schiffelientenant Riba.

3) Bon ben beiben frangofischen Expeditionen verblieb bie eine unter Janssen in Guntoor, mahrend bie audere auf ber Halbinfel Malacca in ber Rabe bes kleinen Ortes Wha Tonne sich aufstellte.

4) England sandte sogar drei Expeditionen aus, von benen die eine unter Herschel ihren Standort zu Samthandi mahe bei Belgaum an der westlichen Küste von Vorderindien mahlte, die zweite, bestehend aus den Kapitanen Haig und Tanner, bei Beejapoor, und die dritte unter Führung des Major Tennant in Guntoor stationirt wurde.

5) Die 5. Expedition, welche aus den spanischen Aftronomen aus der Gesellschaft Jesu von ihrer Station in Manilla bestand, wählte ihren Standort auf einer Coralleninsel in dem Eingange zum Golfe von To-

mini ober Garontalo, Mantamala-Refée genannt.

Wir lassen in Folgenbem ben Bericht bes P. F. Fauro, Mitglied ber Expedition, au P. A. Secchi in Rom über die Beobachtung ber totalen Sonnensinsterniß vom 18. August 1868 mit einigen Abkürzungen solgen. Die Bemerkungen zu dem Briefe sind von P. A. Secchi angesügt. \*)

# Singapore, ben 25. October 1868.

Babrend ber Reise nach bem ju unserer Station bestimmten Orte beiprachen wir uns öfter mit bem Berrn Capitan über bie Ordnung und Methobe, welche wir bei unferen Beobachtungen einschlagen wollten ; und diefer mit Freuden zu allem bereit, übernahm es, einen Theil derjenigen Beobachtungen unter feinen Officieren, Die Die Sache mit Begeifterung aufnahmen, ju vertheilen, ju benen wir brei allein nicht Der Ort, ben wir fur unfere Station ausgewählt batten. war eine fleine fich bilbenbe Coralleninfel, in bem Eingange jum Golfe von Tomini oder Garontalo gelegen und Mantawala - Retée genannt. Seine geographische Lage ift ben Beobachtungen bes Brof. Dubemans gemäß, ber fich mit und gufammen an bemfelben Orte befand, 00 32' 36" fühl. Breite und 1230 4' 48" öftl. Lange von Greenwich. 21= lein nach zwei Reiben von Beobachtungen über Fomalhaut und Achernar, die ber erfahrene und thatige Berr Capt. Bullod machte, vermittelft feche ausgezeichneter Chronometer, die an Bord maren, befant er jich ftatt beffen 00 32' 50",1 jubl. Breite und 1230 7' 27",5 öftl.

<sup>\*)</sup> Borstehenber Bericht wurde von Brosesson Dr. heis aus dem "Bulletino meteorologico dell' Osservatorio del Collegio Romano (Vol. VII. Nr. 12.) in "Ratur und Offenbarung", Jahrg. 1869. S. 147 mitgetheilt.

Lange von Greenwich. 3ch habe bie Lange noch nicht mit Sulfe ber Finfterniß feftgeftellt, hoffe es aber möglichft balb nach ber Rudtehr nach Manila zu thun. Der gewählte Ort war febr geeignet für Die Beobachtung bes Anblices, ben bie Natur mabrend ber Erscheinung barbieten murbe: bor uns behnte fich ber Continent von Celebes aus und bie hervorragenden Buntte feiner Berge verschwammen in ben wogenden Im Often und Beften mar ber Unblid bes Deeres icharfer begrenat, gröftentheils von ben bichten Baumen ber Infel: eine Biertelmeile vom Strande fab man bas berrliche Dampfichiff ben "Gerpent" por Anter und ein wenig mehr feewarts, etwa eine Deile ent= fernt, befand fich ein anderes, hollanbifches Dampfichiff, mit welchem ber Prof. Dudemans gekommen war. Am Morgen bes 18. Aug. war bie Station febr belebt burch bie Begeisterung, welche bie Beobachten. ben ergriff, die alle damit beschäftigt maren, ihre Inftrumente vorgubereiten und zu ordnen: Die Seeleute maren alle befliffen, Die Lagerzelte aufzuschlagen und die Thiere, welche fie an Bord hatten, auf's Berbeck zu schaffen, um die Wirkung zu feben, die die Neuheit der Erscheinung bei benfelben verurfachen murbe.

Wenn gleich, wie gejagt, ber Ort burch feine Lage außerft geeignet war, fo fanden wir doch, sobald wir landeten, feine geringe Schwierigfeit für bie fefte Aufstellung unferer Teleffope und bes photographischen Apparates: ber Boben war febr fandig und badurch für ihre Befestiaung wenig ficher. Der Mangel an Beit erlaubte uns nicht, einen andern beffern Blat aufzusuchen: wegen einer auf der Reise ber Da= fchine augestoßenen Beschäbigung fonnten wir am bezeichneten Orte nicht por bem Abende bes 17. anlangen. Go alfo mar es uns unmöglich einer Sache, die wir nicht hatten vorherseben fonnen, abzuhelfen und eine Berbefferung lag nicht mehr in unferer Gewalt. Demfelben Umftande, daß wir nicht früber batten anlangen fonnen, ift es zuzuschreiben, baf wir nicht eine einzige Photographie von ber totalen Finfternift haben erhalten fonnen: benn wenngleich ber Apparat möglichft gut aufgestellt mar und volltommen ging, so hatten wir doch nicht hinreichende Beit, uns von ber Empfindlichfeit bes Collodiums zu überzeugen und uns in Bezug auf die gur Dauer ber Exposition nothige Beit gu regeln. . Bahrend ber Finfternig murben acht Augenblicksbilber von ben Sauptphasen genommen, und ich schicke Em. Sochwürden eine Copie berfelben mit genauer Angabe ber Stunde ber mittlern Beit bes Ortes, wo fie gemacht wurden. Bahrend ber Totalität wurden vier auf einander folgende Blafer ausgesett: jedoch nur auf bem zweiten, welches 12 Secunden ausgesett blieb, batten wir eine febr fcmache Spur von ber Corona; die andern brei, die es nur 7-8 Sec. waren, erhielten wir gang rein wieber, und hierbei ift unsere gange Mube vergeblich ge-

Dennoch haben wir größtentheils biefem Mangel abhelfen fonnen burch die barauf geschehene genque Abzeichnung bes Bilbes ber Totalität, wie baffelbe auf bem mit Schmirgel eingeriebenem Glafe ber fleinen camera obscura wahrgenommen wurde; überdies hat Capt. Bullod, ber es übernommen hatte, ben allgemeinen Unblid ber totalen Finfterniß genau zu beobachten, babon eine Reichnung in etwas größern Berhaltniffen gemacht; von ber einen wie von ber andern, bezeichnet mit ber bezüglichen Rummer 1 und 2 Taf. VII., ichiden wir Ihnen eine photographische Covie. Die mit 3 und 4 bezeichneten Riguren zeichnete B. Micart; berfelbe hat mit einem guten, 8 Centimeter weiten, mitrofmetrifchen Telescope mit möglichster Genauigfeit die Lage ber Brotuberangen fixiren und bis in's fleinfte die Farbe und Bermandlung Rigur Dr. 3 entspricht bem Unblide, ben berfelben beobachten fonnen. bie Protuberangen barboten vom ersten Augenblide ber Totalität an bis zum Berschwinden, 3 Minuten nach dem Aufange biefer. Die andere mit 4 bezeichnete entspricht bem , mas fie barftellten in ben letten 2 Min. 25 Sec., b. b. bis zum Wiedererscheinen bes erften bligenben Lichtstrables. Rulett ift noch bie Dr. 5 bezeichnete Figur bingugefügt, bie gezeichnet wurde, um barauf ben erften und letten Contact, ben Unfang und bas Ende ber Totalität, und bie genaue Beit, in welcher bie Mondscheibe mit jedem der vier an jenem Tage beutlich auf der Connenoberflache mahrnehmbaren Gleden in Berührung tam, aumerfen au fonnen. Nach all biefen Ertlarungen gebe ich gur Sache felbft über und ich werbe Ihnen in möglichster Ordnung bas Ergebnig ber Beobachtungen, die wir haben machen fonnen, mittheilen.

Corona. Raum mar ber lette Strahl bes Sonnenlichtes verschwunden, als fich, wie durch Bauber, die schöne Corona ober Aureola gang um die schwarze Mondicheibe zeigte. Den Anblick, ben fie gewährte, fieht man Fig. 1 und 2 Tafel VII.; die Farbe aber, mit ber fie fich zeigte, tann auch von einem auten Maler nicht bargestellt werben. Alle Beobachtenben ftimmen barin überein, bag ihre Farbe ber ber Berlmutter ober bes angelaufenen Gilbers glich, aber von einer viel intensivern und ichoner aussehenden Belle war. Die Corona hatte brei Saupttheile, wie man an Rigur 2 fieht: ber erfte bestand aus einem weißen intensiven regelmäßigen Lichte, bas von bem Ranbe ber Mondfcheibe ausströmte. Der zweite bafirte auf bem erften, indem er ftufenweise an Intensität abnahm; feine Form aber mar hinreichend regelmäßig, wenngleich weniger intenfiv. Der britte endlich bestand in einer außerorbentlich großen Angahl von Strahlen, Die mehr ober weniger intenfiv, aber febr unregelmäßig maren, beren einige fo verlängert maren, baß fie um mehr als bas Doppelte ben Mondburchmeffer übertrafen. Es wurde als angergewöhnliche Erscheinung bemerft, daß biefe Strab-

len von einem Augenblicke zum andern ein wenig den Aublick anderten. Aufmerkfamkeit perdient die etwas bellere Linie, die man das untere Bundel ichrag burchichneiben fieht; Diefe Linie ftellt einen Lichtftrabl por, ber fünf Minuten nach Beginn ber totalen Finfterniß erschien und die übrige Beit hindurch bis zu Ende blieb. Ich weiß nicht, ob bei ben frühern Sonnenfinfterniffen eine abnliche Ericeinung ift bemerft worben. Dieses erflärt die Berichiedenheit, welche man gwijchen ben beiben Fiauren ber Corona erblickt; benn, wie ich früher gefagt habe, Die erfte Dro. 1, wurde abgezeichnet im Anfange von einem Bilbe, bas man auf bem mit Schmirgel eingeriebenen Glafe ber camera obscura fab, und die andere, Mro. 2, wurde nach und nach gezeichnet und zwar indem man all die Phafen, welche fich vom Anfang bis zum Ende zeigten, Der B. Nonell, ber feine Beobachtungen mit einem ausgezeichneten Rochon'ichen Fernrobre, bas mit Micrometer verfeben war, machte, versuchte die Winkelgroße eines ber größern Strablen ber Corona gu bestimmen, fonnte aber nicht bie vollständige Scheidung ber Bilber erreichen, weil bas Inftrument nicht mehr als 40' im Bogen mak. Die beiben Bilber zeigten feine complementaren Farben, wie man glaubte; ftatt beffen zeigte fich bas eine nur intenfiver als bas andere, wie es in ber Regel bei biefem Inftrumente geschieht, wenn es nicht aum Gebrauche als Bolarifcop gufammengefett ift.

Alle die Beobachtungen, die wir an der Corona anstellten, veranschiffen mich zu glauben, daß das Licht, worans sie besteht, das Sownenlicht selbst ist, das unregelmäßig von der rauhen Oberstäche des Mondes reslectirt und nus vermittelst unserer Atmosphäre überbracht wird. Meiner Ansicht nach müßte der Anblick der Corona äußerst versichieden sein sir die einzelnen auf verschiedenen Bunkten der Centralstinie der Finsternis ausgestellten Beobachter. Ich weiß nicht, was man in Indien bennerkt hat: das weiß ich jedoch, daß zu Gorontalo (nördl. Br. = 0° 29′ 51″ und östl. L. 123° 9′ 51″ von Gr.), wo ein holständsschieß Schiff zur Beobachtung war, und zu Amboina, wo die Offisiere eines andern holland. Schiffes beobachteten, der Anblick der Corona von dem, welchen wir sahen, höchst verschieden war. Wie soll man diese Berschiedenheit mit der Hypothese erklären, daß das Licht der Corona oberhalb der Bhotosphäre der Sonne sei und aus einem versprennenden oberhalb iener Bhotosphäre ververiteten Gase aebildet sei?\*

<sup>\*)</sup> hier muß man die zwei Theile ber Corona unterscheiden, nämtlich den nahen Ring und die eutsernteren Strahsen. Der erstere gehört gewiß der Sonne an und rührt von einer gashaltigen Schicht her; ich glaube aber nicht, daß diege Gas wirstlich verbrenne: es genügt das enorme Sonnenlicht um es auf diese Weise zu erzellen. Die langen Strahsen sind problematisch um die Auf diese weinigkens zum Theil ab von unseren Aumosphöre nicht ohne Bezug auf die Augenebenheiten des Mondes; jedoch kann man ihnen nicht ein Berhältniß zu den Pros

Ich halte die andere Hypothese für viel mahricheinlicher, daß daffelbe von nichts anderm berkomme, als von bem Lichte, das im himmelsraume vom dunteln und unebenen Mondforper guruckgeworfen wird; und es überzeugen mich babon bie wirklich beträchtlichen Unregelmäßigfeiten, welche die verlängerten Strahlen ber Corona barbieten, sowie ber beständige Wechsel, ben fie badurch verursachen, daß fie abwechselnd, bald die einen, bald die andern, ericheinen und verschwinden. flärung ift, meiner Anficht nach, febr einfach. Der Mond bietet in seiner beständigen und unveränderten Bewegung ber Sonne nicht immer biefelbe Oberfläche; und so wie eine fich bewegende, unebene und uns regelmäßige Oberfläche fehr verschieden bie auffallenden Lichtstrahlen reflectiren muß, ba fie die einen in diese, die anderen in eine andere Richtung zurudwirft, fo glaube ich, muffe es auch die Mondoberfläche mit ben Strahlen machen, welche fie von ber Sonne empfängt. Schwierigfeit, daß ber Mond, weil er ohne Atmosphäre ift, nicht Urfache biefer Reflegion fein tann, wurde ihre Lofung finden, wenn man annimmt, daß die reflectirten Strahlen feiner Oberfläche zu unfern Augen vermittelft unferer Utmofphare gelangen. Dies aber icheint mir nicht schwierig, wenn man ben fleinen Abstand bebeuft, ber zwischen ber oberen Grenze unferer Atmosphäre und bem Monde fich befindet. Doch ich will nicht hierauf eingehen, und Em. Hochwürden wird beffer als ich urtheilen, ob diese meine Erflärung annehmbar ift ober nicht.

Brotuberangen. Bur felben Beit, als die Corona fich zeigte, erschienen beutlich zwei schöne Protuberangen gerabe an ber Stelle , wo ber lette Strahl bes Sonnenlichtes verichwand. Die erfte berfelben (a, Fig. 3.), welche unten links vom verticalen Durchmeffer (umgefehrte Unficht) fich befand, mar von jo außerorbentlichen Berhältniffen und leuchtete mit folder Belle und jo großem Glange, daß einige ber Beobachtenben fich von einer warmen Begeifterung hinreißen ließen und fich nicht wenig dabei aufhielten, fie zu betrachten. P. Ricart, ber beim Fernrohre mar, bas eine Deffnung von 8 Centimetern und Difrometer hatte, machte fich augenblicklich baran, ihre Lage zu beftimmen und fand, daß fie zwischen 3340 und 3350 40' war und also eine Ausbehnung von 10 40' hatte. Die andere Protuberang & war fast immmetrifch an ber rechten Geite beffelben Durchmeffers gelegen: fie hatte biefelbe Farbe und Lebhaftigfeit wie jene, aber die Form mar nicht so schön und jah aus wie ein Berg. Ihre Lage war zwischen 170 und 260: fie hatte bemnach eine Bafis von 90 Musbehnung. Raum erschienen die beiben Brotuberangen, wie gefagt, vom öftlichen Theile ber

tuberangen absprechen und in einigen ift ber Ursprung von ber Sonne her augenscheinlich. —  $\Delta$ . S.

Sonnenicheibe ber, als bereits von ber entgegengesetten Seite eine anbere bervorbrach, Die langfam fo, wie ber Mond por Die Sonne rudte, immer größer und iconer marb. Die Erscheinung, allmälig bie Brotuberangen ber öftlichen Seite verschwinden und gleichzeitig die ber meftlichen Seite fich ausbehnen und machjen ju feben, mar beutlich und von allen Beobachtern mahrgenommen. P. Nonell fette burch feine Beobachtungen bie Cache gang außer Zweifel: benn als er gu Unfang ber Totalität mit bem micrometrischen Rochon'ichen Fernrohre bie beiben Brotuberangen, die fich zuerst zeigten, maß, fand er  $\alpha = 3' \cdot 10''$  und B = 1' 15"; bei Biederholung ber Meffung nach 3 Min. 10 Gec., also gegen die Sälfte ber Totalität, fand er  $\alpha=2'$  12" und  $\beta=$ Die Brotuberang y (Figur 4.), die man anfangs mit Dube fab, bedte fich ftufenweise auf, in bem Dage, wie ber Mond fich bewegte, und als fie ganglich fichtbar mar, zeigte fie fich als eine lange Gebirastette. Links oben vom Berticalburchmeffer endigte fie gang rein und abgeschnitten in Form meier an ber Bafis bis fast gur Mitte ber beiden bann fich trennenden Regel verbundener Berge: rechts nahm fie ftufenweise an Bobe ab und am Enbe vermischte fie fich mit ber bunfeln Mondicheibe und endete ba, wo ber unregelmäßigfte Theil ber Corona mar. Die Lage biefer Protuberang mar zwischen 1710 und 2100 30'; fie batte also eine Ausbehnung von 390 10'. \*)

In berfelben Rig. 4, links von ber Brotuberang, y ift eine 4. 8 bargeftellt, bie völlig von ber andern unterschieden ift und eine noch eigenthumlichere Form bat: fie ichien wirflich eine Wolfe gu fein. Farbe war weder jo lebhaft, noch jo gleichförmig wie die der andern. benn man bemerfte baran etwas buntlere Striche, wie man fie in einer Maffe von in der Luft aufgethurmter Saufen - Bolfen (Cumuli) fieht. Eine Bafis unterschied man nicht baran; ber obere Theil mar febr ausgebehnt und baber hatte fie bas Mussehen einer in ber Luft ichwebenben Bolte. Die Deffung ihrer Bosition ergab, baß fie fich zwischen 2230 30' und 2290 befand, also eine Ausbehnung von 50 30' hatte. Enblich will ich bingufugen, bag eine balbe Minute vor Aufhören ber Totalität und bei bem rechten Ende ber Rette von rofenfarbigen Spiten ber Capt. Bullod eine andere fleine Protuberang & bemerkte, die der von P. Ricart gesehenen I sehr glich. Sie hatte eine wenig lebhafte Farbe und ichien eine fleine boch ichwebende Bolle gu fein in bem re-Es war uns nicht möglich mit ber gelmäßigen Theile ber Corona. Beobachtung anderer Gingelheiten fortzufahren, benn unvermuthet faben

<sup>\*)</sup> Diese Beobachtung ist wichtig und zeigt, daß die Protuberanzen nichts sind, als eine Anhäusung der rosensarbigen Schicht, die die Sonne bedeckt. Sie zeigt ebenfalls, daß die hervorragendsten Theile der Corona zu den Protuberanzen in Beziehung stehen. A. S.

wir ben ersten Lichtstrahl glangen und mit ihm verschwanden Protube-

Alle Beobachtende stimmen barin überein, bag ber allgemeine Anblid ber Brotuberangen sowohl an Farbe als an Form febr bem einer Bolte gleichkam, bie gang burchbrungen ift vom Sonnenlichte, wie wir fie häufig in biefen zwischen ben Tropen liegenden Gegenden bei Sonnenuntergang feben. P. Ricart verfichert indeffen, bag bie brei erften Brotuberangen, besonders, mas die gut marfirte und bestimmte Grenge angeht, bie fie bem Blide zeigten, ben Unblid gemahrten, ben eine tornige icarlachfarbene ober rothliche, von lebhaftem Lichte burchbrungene Salgfriftallifation barbietet. Bon ben fogenannten Flammen \*), wie man fie bei andern Beobachtungen fand, haben wir nichts gefunden, fo viel wir menigstens nach bem Ginbrucke urtheilen konnen, ben bie Erscheinung in jedem von uns zurückgelaffen hat. Mit P. Ricart ftimmt in vielen Punkten auch P. Nonell in feiner Dentschrift überein, wenn er von ber Brotuberange a fpricht, die viel langer und beutlicher war: er vergleicht fie mit einem achten rosenfarbigen Tropfsteine, in beffen Innerem fich ein lebhaftes Licht von berfelben Farbe, die ibn fichtbar machte, reflectirte. Der nämliche Bater, ber fich bamit beichaftigte, vermittelft bes Rochon'ichen Mifrometers ihre Winkel zu meffen und die Bilber aller Protuberangen zu trennen, hat bemerkt, daß die Farbe der beiden Bilder immer röthlich war, nicht mehr und nicht weniger, als man fie mit einem gewöhnlichen Fernrohre fieht. Der einzige Unterschied, ben er baran entbedt hat, ift, bag bas außergewöhnliche Bild etwas weniger intenfiv mar, als bas gewöhnliche; aber biefest geschieht immer bei biefem Inftrumente, wenn es als Mifrometer gebraucht wird.

Meine Absicht ist nicht, hier über die Materie zu sprechen, aus der diese Protuberanzen gebildet sind, um so mehr, da wir darüber mit dem Spectroscop keine Beodachtungen haben anstellen können. Das Spectrometer, das P. Colina, wie er mir schrieb, auf Ihr Anrathen zu Paris gekauft hatte, habe ich bei audern Instrumenten, die auf Manila ankannen, nicht gesunden, und Sie können nicht glauben, wie sehr ich das bedauerte. Mir schienen es ungeheure flüssige, zur Sonne gehörende Massen sieht glauben; vor allem aber nicht wegen des Erscheinens und Bachsens der einen auf der einen Seite, während auf der andern die übrigen abnahmen und dann bei der langsamen Bewesel

<sup>\*)</sup> Unter Flammen verstehen die meisten die Protuberangen selbst; vielleicht beabfichtigt ber Autor hier von den wie Flammen beweglichen Protuberangen zu sprechen, die einige in Spanien zu sehen glaubten. Aber solche Beweglicht icheint Zufion zu sein.

gung des Mondes über der Sonnenscheibe verschwanden. Wäre es vielleicht nicht wahrscheinlicher, zu sagen, sie seien beständige Exhalationen, die aus dem Innern des Sonnenkörpers herausströmen und dis zu der Höhe, in der wir sie sehen, getrieben würden? Der Capt. Bullock, um sich nach seiner Beise auszudrücken, verglich die Erscheinung mit der Flamme einer in weiter Entserung gesehenen abgeseuerten Kanone. Undererseits ist's angenscheinlich, daß die Protuderanzen die Gegend der Flecken einnehmen; und die Protuderanz  $\beta$  entspricht genau einer Stelle, die sich vor den Figur 5. Tasel VII. angedeuteten Flecken B, C, D besindet.

Beobachtungen mit ben Brismen. Bur Zeit ber Sonnenfinfterniß von 1860 behauptete Jemand, bag bie Farben bes Sonnenspectrums, bas man vermittelft eines Brisma's aus Flintglas von einem Winkel von 600 erhalten habe, ftufenweise abnahmen, indem jebesmal eine verschwände, bis nur noch eine ober zwei blieben und zwar febr schwache, im Augenblicke ber Totalität. In ber Ueberzeugung, baß Diefe Beobachtung, wenn fie gut ausgeführt murbe, irgend welche Bichtigfeit haben tonnte, bielt ich es für gut, fie ju veranftalten. Bu bem Ende versahen wir uns mit einer fleinen camera obscura: in bem obern Theile befestigten wir eine Tafel mit zwei zirkelformigen Deffnungen: an ber größeren brachten wir eine Linfe von 14 Centimeter Durchmeffer an, damit fie mabrend ber Totalität bie großere Menge beller Strablen aufammenfaffe: Die andere Deffnung batte feine Linfe, aber burch ihre Beite von anderthalb Centimeter Durchmeffer fonnte eine mäßige Bahl von Sonnenftrablen burchfallen. Wir hatten zu unferer Berfügung zwei ausgezeichnete Brismen, bas eine von Crown-, bas aubere von Flintglas. Babrent ber vericbiebenen Bhaien ber Finfternif fetten wir abwechselb bie beiben Brismen bem Durchgange ber Strahlen aus; aber nichts von bem, mas in Spanien beobachtet fein foll, wurde bemerkt: die Farben bes Spectrums blieben immer verschieden und fichtbar, ausgenommen, was natürlich war, eine fortschreitende Berminderung an Butenfitat, mabrend bie Phafen ber Finfterniß gunahmen.

Schatten. Ich wollte nicht unterlassen, ben sogen. Bersuch mit ben Schatten zu wiederholen, wie ihn Professor Lausedet in Spanien machte; und ich selbst übernahm den Bersuch, und hatte die Genugthuung, ihn verwirklicht zu sehen. Auf einem weißen auf möglichst horisontalen Boden gelegten Blatte, sah man eine ungeheure Zahl vom Lisontalen Under und durchkrochen von ebeusovielen Linien von einem etwas dunkeln Lichte von Often nach Westen vorüberziehen. Die Form der Linien war schlangens oder besser wellensörmig: der Umrif von Fig. 6. Tas. VII. kann Jhnen eine, aber uur sehr unvollkommene Idee von der Erscheinung geben; denn es ist schwer, sie zu zeichnen, und die

ju große Regelmäßigkeit, die ich in die fich schlängelnden Linien legte, verändert ihren Anblid mehr, als ich wollte.

Berminderung bes lichtes. Das Licht ichien fich nicht gu verandern, fo lange nicht die Balfte ber Connenscheibe verfinftert mar. Dann aber begann es fo fichtbar abzunehmen, bag man als brei Biertel ber Sonne verdunfelt waren, gang beutlich bie Benus fab. Aublick ber Ratur murbe von ba an immer dunkeler und ichanerlicher: wenige Augenblide, bevor ber lette Connenftrahl fich verbarg, fab bas Geficht ber Zuschauer aus, wie das eines Kranten, das der Mond be-Die Sterne, welche fich gut unterscheiben liegen, waren bie beiben Zwillinge, Die Spica, Regulus, ben man auch innerhalb ber Strablen ber Corona feben fonnte, und a im Centaur, ber in ber Rabe bes Borizontes fich befand. Aber die Dunfte ber Utmofphare begannen bereits, fich zu verdichten und ben Simmel fo zu verschleiern, daß mabrend der Totalität nichts anders flar blieb als der Theil, mo die Sonnenfinfterniß vor sich ging, und ein tleiner Theil gegen Giidoften. Die Dunkelheit, Die mahrend ber Daner ber totalen Finfternig berrichte, mar jo groß, daß maren mir nicht mit einem Lichte verseben gewesen, wir tein einziges Inftrument batten lefen konnen: boch batte man ein Buch mit hinreichend großen Buchftaben lefen tonnen. Der erfte Lichtftrahl, ber zu leuchten begann, erregte unter ben Beobachtenben mabre Begeisterung und ber Ruf: "electrifches licht" entfuhr von felbft Und in ber That ber Gindruck war der, ben ein bem Munbe vieler. electrischer Regulator hervorbringt, ber mitten in ber Dunkelheit einer finftern Racht Funten fpruht. Diefes Schimmern bes Lichtes, vereint mit bem Rraben bes Sahnes und bem Bellen bes Sundes, nach folchem Schweigen und folder Grabesruhe ber Ratur, erregte in allen eine mahre Freude und gleichsam neues Leben. Die Wirfungen , Die die totale Sonnenfinsterniß auf die Thiere ausübte, maren, daß die Bahne und Buhner außerhalb der gewohnten Stunde fich jum Schlafen aufchickten, indem fie ben Ropf unter bie Flügel bargen; ber Dchs begann zu brullen; einige Chinejen begaben fich, gleichsam um bem Unglude ju entflieben, in die Barten. Gine Menge Balbtauben fab man erichrect fich auf die Baume fturgen, als maren fie verfolgt bom Beier. Endlich ichlof eine ichone Dimoje alle ihre Blatter und blieb fo bis gum Abende.

## Das Spectrum der Protuberangen und der Corona.

Bir haben im Borstehenden den ausstührlichen Bericht ber Bater ber Geselschaft Jesu mitgetheilt, um eine allgemeine Anschauung ber bei einer totalen Sonnenfinsterniß eintretenden Berhaltnifse zu liefern. Lei-

ber waren die genannten Forscher nicht im Stande, wie oben mitgetheilt, spectrasanalptische Untersuchungen anstellen zu können, die gerade für uns das größte Interesse haben. Aus dem Berichte ersehen wir, daß, sobald die dunkte Mondischied die Sonnenscheibe völlig bedeckt und uns deren Licht entzieht, die versinsterte Sonne mit einem schwachleuchstenden Strahlenkranze, der sogenannten Sorona, nungeben erscheint; ausberdem zeigen sich an verschiedenen Stellen des Sonnenrandes rosensaren Bertorragungen, die sogenannten Protuderanzen, welche bald wie Wolkengebilde, bald wie hakenförmig gekrümmte Hörner, oder wie im Abendroch glübende Schneegebirge aussahen. Eine der Hauptausgaben iener, oben angegebenen, wissenschaftlichen Expeditionen bestand nun dur

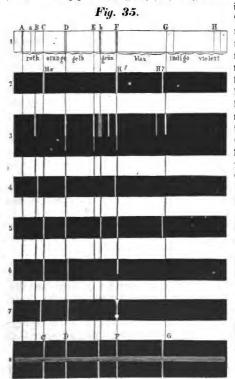

in. bas Licht ber Protuberangen fpec= tralanalytijch zu un= terjuchen. Daburch enticbieben mußte merben, ob fie mirtlich gasförmige Bebilbe feien, wie man bisher vermutbete, und aus welchen Ga: fen fie besteben. Die Erwartungen murben nicht getäuscht. Das Spectrum ber Brotuberangen mar ein entichiebenes Gasfpectrum. gur 35. giebt ein Bild ber Spectra, wie fie bon ben periciebenen Beobachtern ange= geben merben.

1) Das erfte Spectrum Fig. 35. zeigt bas uns be- fannte Sonnenspec- trum.

2) Das zweite enthält die drei Linien  ${
m H}_{lpha}$ ,  ${
m H}_{eta}$  und  ${
m H}_{\gamma}$  bes Bafferstoffspectrums.

3) Rapet, ber in Hinter-Indien seine Beobachtungen anstellte, sand in einer langen, fingerförmigen Protuberanz am Oftrande der Sonne neun helle Linien (s. Figur 35. 3), von denen sich eine im Roth, eine im Gelb, fünf im Grün und zwei im Blau des Spectrums befanden und der Lage nach mit den Fraunhoser'schen Linien B, D, E, b, F und zweien der Gruppe G zusammenfallen.

4) Berichel fand nur brei Linien in bem Spectrum ber Protube-

rangen (Fig. 35. 4).

5) Das Spectrum 5 wurde von Tennant angegeben, der in dem Spectrum der Protuberanzen fünf Linien fand, die, wie Figur 35. 5. zeigt, mit C, D, b, F und Hy coincidiren.

6) Lodyer giebt, wie Berichel, brei Linien an. Fig. 35. 6.

7) Secchi und Locher fanden, daß in dem Spectrum der Sonnenhülle an einigen Stellen berselben auch zwischen B und C, nahe vor C (Figur 35. 7), eine Linie im Roth, serner rechts von D eine Linie D³ im Orange auftreten. Secchi beobachtete auch bei G (Tas. IV. Fig. 1.) eine blane Linie. Figur 35. 7 giebt die Gestalt der grünen F Linie, wie sie Locher sah. Dieselbe ist nach oben erweitert und nimmt die Form einer Pfeilspitze an.

8) Janffen fünf. Letzterer bemerkte zwei Spectra, beren Linien ber Lage nach vollständig übereinstimmten und die durch einen dunkeln Zwisschenraum von einander getrennt waren. Ein Blick in das Fernrohr belehrte ibn, daß die beiden Spectra von zwei prachtvollen Protuberaus

gen abstammten. Fig. 35. 8.

nen angewandten Inftrumente von einander ab.

Bas nun die Corona betrifft, so führten die spectralanalytischen Unstersuchungen des k. k. MarinesOffiziers J. Rziha zu dem Resultate \*), daß das Spectrum der Corona ein continuirsiches ist, indem beim Einstritt der Totalität momentan, wie mit einem Schlage, alle dunklen Fraunshofer'schen Linien des Spectrums verschwanden. Etwas Aehnliches, wenn auch minder bestimmt, sah Major Tennant, der Führer der einen englischen Expedition in Guntoor an der Ostfüste Vorder zudiens, während die

<sup>\*)</sup> Sigungsbericht ber taiferl. Mabemie ber Wiffenschaften, 58. Bb. 3. heft. 1868. Wien. S. 721.

Spectralapparate der französischen Beobachter in hinter-Indien zu lichtsichwach waren, um noch ein deutlich gefärbtes Spectrum der Corona liefern zu können.

lleberraschend ist das Auftreten eines continuirlichen Spectrums der Corona. Nach der Kirchhoff'schen Theorie müßte die Corona, als die absorbirende Sonnenhülle, ein discontinuirliches Spectrum und zwar die Umtehrung des gewöhnlichen Sonnenspectrums zeigen. Es müßten also die dunklen Fraunhofer'schen Linien hell erscheinen. Das Nichterscheinen des erwarteten, discontinuirlichen Spectrums darf jedoch noch nicht als Beweis für die Unhaltbarkeit der Kirchhoff'schen Ansicht über die physische Beschaffenheit der Sonne angeführt werden, da verschiedene Umstände zusammenwirken konnten, welche das Erscheinen eines deutlichen Linienspectrums erschwerten. Zudem dürsen wir nicht vergessen, das die Spectralanalyse trotz der schönen Entdeckungen, zu denen sie bereits gespührt, doch bei weitem noch nicht vollkommen ausgebildet ist und wir der Zukunst die Lösung noch mancher jetz schwebenden Fragen überlassen müssen.

Bei den Spectrasuntersuchungen der Protuberanzen machte Janssen bie äußerst interessante und auch sehr wichtige Entbedung einer neuen Methode, nach welcher man jene Gebilde auch außer der totalen Sonnensinsterniß zu jeder Zeit beobachten kann. Wir haben oben gesehen, daß dem Spectrum der Protuberanzen besondere, sehr hellleuchtende Linien zukommen, welche mit einzelnen duntlen Linien des Sonnenspectrums genan zusammen fallen. Die Methode Janssen's besteht nun darin, den Spalt des Spectral Apparates hart am Rande der Sonne ringsum denselben zu sinsten. Trifft man dabei auf eine Stelle, an welcher eine Protuberanz den Sonnenrand überragt, so wird sich bieselbe sofort dadurch verrathen, daß einige der duntlen Linien des Spectrums versichwinden und an ihre Stelle die charafteristischen, hellen treten, wie Kig. 1. Taf. IV. zeigt.

Schon zwei Jahre vor dem 18. August hatte der englische Aftronom Lockyer den Gedanken ausgesprochen, daß es möglich sein müßte, die Gegenwart der Protuberanzen, falls sie glüßende Gasmassen wären, mittelst des Spectroscopes am Sonnenrande zu erkennen, da die Spectra der glüßenden Gase nur aus einzelnen Linien beständen. Seine Bersuche, die Protuberanzen auf dem von ihm angebenen Wege aufzussuchen, scheiterten an der Unvollkommenheit seiner Instrumente, weßhalb seine Ansicht keinen Beisall sand.

Erst wenige Tage vor dem Eintreffen der Mittheilungen Janssen's, die er von Usien aus an die Bariser Utademie sandte, nämlich am 19. Oftober 1868 war er in Besitz eines volltommeneren Apparates gelangt, mit welchem er sofort die hellen Linien der Protuberanzen erkannte, die

das gewöhnliche Spectrum überbeckten, als er den Sonnenrand untersiuchte. Im weiteren Berfolge seiner Untersuchungen constatirte er, daß die Protuberanzen unr lokale Anhäufungen einer glühenden Gashülle sind, die den Sonnenkörper vollständig umgiebt und an allen Stellen, am Aequator, wie am Pole, eine Dicke von ungefähr 10 Bogensekunden, entsprechend etwa 1000 Meilen, besitzt.

Durch successives Entfernen bes Spaltes vom Sonnenrande, bis die hellen Linien wieder ben bunklen weichen, konnte er sich von der Größe nub durch Orehung berselben auch von der Form der Protuberanzen ein Bild verschaffen.

Lockher richtete, wie Fig. 36. zeigt, ben Spalt 8 s des Spectroscopes auf den änsersten Rand M N der Sonne und stellte ihn senkrecht gegen die Tangente a c dieser Randstelle. Durch den oberen Theil des Spaltes s t drang das Licht der Sonnenscheibe in das Spectroscop



und er erhielt von diesem Theile das bekannte Sonnenspectrum, wie in Fig. 36. a, b, c, d mit den Fraunhoser'schen Linier F, D, C angedeutet. Unterhalb des Sonnenspectrums zeigte sich das Spectrum des Lichtes, welches von der Protuberanz pausging und durch e, a, f, c mit den hellen Linien, entsprechend F und C und Dz angegeben wird. Auf Tas. IV. Fig. 1. haben wir dasselbe Spectrum nach Angabe des P. A. Secchi. Das untere Protuberanz-Spectrum ist zwar etwas dunster als das der Sonnensscheibe.

Bur Beobachtung der Ausbehnung der Protuberanz ist es nun nothwendig, daß man eine der hellen Linien ins Auge faßt und durch langsames Berschieben des Spectroscopes nach rechts und links die

Berfürzung ober Berlängerung der Linien beobachtet, welche anzeigen, ob die Protuberanz niedriger oder höher wird. Auf diese Weise wurde die in Fig. 37. abgebildete Protuberanz a (M N ist der Sonnenrand) von Lockver entworfen.



lleber bie Weftalt ber Protuberangen jagt Rodier Folgendes:

"Einige dieser suftigen Gebilde erinnern durch wolliges, unendlich seines, wolkiges Geäste an die englischen Baumheden mit üppig wuchernden Rüstern; andere gleichen einem dicht durchwachsenen Tropenwalde, der seine eng verschlungenen Zweige nach allen Richtungen hin außstreckt. Je höher hinauf man eine Protuberanz versolgt, um so weiter breitet sie sich auß. Meist sitzt sie nur mit einem schmasen Stiese auf ber Chromosphäre auf; höher hinauf verästeln und verwickeln sich ihre Stämme immer mehr, die endlich in der höchsten Höhe in seine Fäden außlausen und als slüchtige Massen unmerklich sich verlieren."

Die Geschwindigkeit, mit welcher sie ihre Gestalt verändern, ist wahrhaft erstaunlich. Die Geschwindigkeit der heftigsten Stürme hier auf Erden muß nach den vorliegenden Beobachtungen verschwindend klein sein, gegen diejenige eines Sturmes auf der Sonne, welcher die Bersänderung der Gestalt jener Gebilde hervorruft. Lockper beschreibt die Beränderung der Form einer Protuderanz in solgender Weise:

"Am 14. Marz d. J. gegen 9 Uhr 45 Minuten Morgens besobachtete ich, den Spalt tangential zum Sonnenrande anstatt, wie es sonst zu geschehen psiegt, senkrecht zu demselben, in der Nähe des Nequators auf der östlichen Seite eine kleine, dichte Protuberanz mit Andeutungen, daß eine außergewöhnliche Thätigkeit im Gange war. Um 10 Uhr 50 Minuten, als die Wirtung nachließ, öffnete ich den Spalt und bemerkte sosort, daß das dichte Aussehen der Protuberanz verschwunden und wolfenähnliche Zersaferungen eingetreten waren. Die erste Zeichnung, Figur 38., welche eine nuregelmäßige Protuberanz mit einer ausein, 38.



bern bollsommen gerabsinig gestalteten umfaste, wurde um 11 Uhr 5 Minuten beendigt; die Höhe der Protuberauz betrug 1 Minute 5 Sestunden oder ungefähr 6300 geographische Meisen. Ich verließ auf einige Minuten das Observatorium, und war nicht wenig erstaunt, bei meiner Rücksehr um 11 Uhr 15 Min. zu bemerken, daß von der geradslinigen Protuberauz nichts mehr sichtbar war, auch nicht die kleinste Spur sand sich davon an der alten Stelse vor. Ich weiß nicht, ob sie sich wirklich gänzlich versoren hatte, oder ob ihre Theise anderswoshin gestossen gallein ich vermutse das Letzter, weil der ibrige Theil der Protuberauz sich vergrößert hatte, wie es die nun angesertigte zweite Zeichnung, Fig. 39., deutlich erkennen ließ."





Sobald die Annde von der Entdedung Janssen's und Lodyer's sich verbreitete, nahm anch der durch seine ausgezeichneten Arbeiten in den verschiedenen Gebieten der Sternkunde rühmlichst bekannte Aftronom P. A. Secchi in Rom die Spectral-Beobachtungen der Protuberanzen auf.

Bir verdanken ber Freundlichkeit bes herrn P. A. Sechi nachstehenden Bericht über die neuesten Resultate der spectralanalytischen Forschungen auf dem Gebiete der Aftronomie, der ebenfalls die Ergebnisse der Beobachtungen der Protuberanzen, welcher jene berühmte Forschererzielte, enthält. Busammenftellung der Resultate der neueften Beobachtungen über die phyfische Beschaffenheit der Sonne von P. A. Secchi. (Originalbericht.)

"Die physische Beschaffenheit ber Sonne bietet nach ben Ergebniffen ber nenesten Beobachtungen, speciell ber spectralanalplischen Untersuchungen folgendes Bilb.



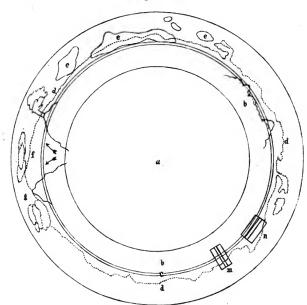

Bealer Durchschnitt ber Sonne nach ber Ansicht von P. A. Secchi. a. Sonnentern. b. Photophäre. c. Absorbirende Schicht. d Wasserstoffichicht, c. Protuberanzen. f. Fleden. g. Fadeln. mud n. Seldlungen des Spaltes. Die punktirte Linie giebt die Grenze der leuchtenden Masserstoffichicht an.

Die Sonnenfugel ift ein Körper, ber eine bebeutend hohe Temperatur besitt, die man, ohne sich dem Vorwurf der Uebertreibung auszussetzen, wenigstens auf 10 Millionen Grad Celsius schätzen darf. Sie wird wahrscheinlich noch höher sein. Es ist daher die Annahme, daß der Sonnenfern (Fig. 40. a) aus einer flüssigen oder festen; nicht leuchtenden Musse bestände, nicht statthaft, obgleich nicht zu leugnen ist,

daß die inneren Schichten einen enormen Druck auszuhalten haben. Diese unermeßliche Temperatur ist nur ein geringer Rest berjenigen, welche sie bei ihrer Bildung in Folge der Berdichtung ihrer Materie besaß. Die Menge der Materie, aus welcher sie jetzt besteht, ist dieselbe, welche bei ihrer Entstehung unter der Gestalt eines Nebels, den jetzt von dem Planetenspstem erfüllten Maum einnahm, und diese Stoffmenge mußte, indem sie sich verdichtete und in das Hauptentrum, welsches jetzt die Sonne einnimmt, einsiel, durch die einsache Wirkung des Falls eine ungeheure Wärmemenge entwickeln, die auf mehrere hundert Millionen Grad sich erhob.

In der That, eine Masse, welche von der äußersten Grenze des oben genannten Raumes auf die Sonne fiele, würde soviel Bärme ent-wickeln, welche hinreichte, um ihre eigene Temperatur um 1000 Missionen Grad zu erhöhen. So ist die durch die Schwere hervorgerusene allmälige Berdichtung der Sonnenmasse die ummittelbare Quelle ihrer unermessichen Temperatur.

Die jährliche Berminderung der Temperatur auf der Sonne beträgt höchstens  $1^{1}/_{2}$  bis  $2^{0}$  C., so daß diese Abnahme obgleich die Sonne in einer allmäligen Absühlung sich besindet, wohl Willionen Jahre ersfordert, ehe sie unseren sür derartige Beobachtungen noch unempfindlichen Instrumenten bemerklich wird. Bedenken wir ferner, daß die den Sonnenkern bildende Materie noch im Elemente gespalten ist, (dans un Etat dissocié) so werden wir zu dem Schlusse gebrängt, daß ein, wenn anch noch so geringer Theil derselben, der chemische Berbindungen einseht, eine bedeutende Wärmennenge entwickeln nuß. So wird also die Absühlung nur sehr langsam voranschreiten und für die Spanne Zeit, welche der Mensch auf der Erde zugebracht, unmerkbar geblieden sein.

Eine Masse, die eine so hohe Temperatur besitzt, wird mithin gasförmig und in ihrem Junern dissociirt sein und (wie überhaupt Gase
bei einer so hohen Temperatur und so starkem Drucke) Strahsen von
jeder Beschaffenheit aussenden und somit ein continuirliches Spectrum, welches je nach den Umständen stark oder schwach ist, hervorrusen.
Nur die oberen Schichten allein werden sich abkühlen können in Folge
ihrer Ausstrahsung in den Weltenraum im Verhältnis der Dissociation,
und in diesen vermögen verschiedene Verbindungen sich zu bilden.

In dieser Schicht werden auch die einfachen Substanzen aus dem gasförmigen Aggregatzustand in den flüssigen und sesten übergehen — eine ähnliche Erscheinung sehen wir ja bei der Nebelbildung auf unserer Erde — , jedoch auch noch unter diesen Berhältnissen müssenden, welches ein continuirliches Spectrum liesert.

Diese außerste Schicht bilbet bie sogenannte Photosphare. Die lichtstarfen Fernröhre zeigen uns ihre Struftur, bie einer Art fehr bich-

ter Körnung (ber Oberfläche eines Blumenkohls) ähnlich ift, und die mit Rücksicht auf die enorme Ausdehnung der Körner mit den Gipfeln unserer cumulus (Haufenwolken) verglichen werden kann, welche von einem hohen Gebirge aus gesehen eine gekörnte Masse vorstellen, deren Rand von großen halbkugelförmigen Hervorragungen und unregelmäßigen Wölbungen gebildet ist.

Ueberall, wo eine Unterbrechung in dieser leuchtenden Schicht sich bildet, wie in den schwarzen Regionen, die man Flecken (s. Taf. VII. Fig. 5.) nenut, erblickt man dieselbe leuchtende Materie aus dem dunklen Raume hervordrechen in Gestalt von Strömen oder losgelösten Flocken, welche jedoch, in eine gewisse Entfernung vom Rande des Fleckens ansgelangt, noch im Junern des dunklen Raumes sich auslösen und versichwinden, indem sie wahrscheinlich ihren elastischen und durchsichtigen Bustand wieder annehmen. Diese Strömungen aus dem Innern der Flecken beweisen, daß daselbst eine Kraft existirt, welche die sie umgebende Masse auswirft.

Die Fleden sind wirklich Höhlungen (Fig. 40 f), welches durch die wechselnden Gestaltungen, die sie während der Rotation der Sonne ansehmen, direct nachgewiesen ist; denn bei der Beobachtung derselben während ihrer Bewegung demerkt nan gewöhnlich, daß der Rand der Aushöhlung die steile Böschung, welche ihre Seiten bildet, bedeckt. Die großen Fleden nehmen in der Nähe des Sonnenrandes öfter die Gestalt leicht erkennbarer Ausschnitte an. Im Allgemeinen sind ihre Ränder höher als der übrige Theil der glänzenden Schicht und bisden bet leuchtenden, hellen Fleden, die sogenannten Fackeln (Fig. 40. g). Oft beobachtet man, daß leuchtende Massen von dem Rande sich lossösen und in den dunkten Raum hinuntertauchen und dort, wie schon oben bemerkt, sich ausschlessen.

Die Gestalt der Flecken ist ähnlich derzenigen von geräumigen Aratern und die Erhebung ihres Randes wird zunächst indirect hervorgerussen durch den Unterschied in ihrer Lichtintensität und direct durch die gewaltigen Säulen von leuchtenden Substanzen, welche man bei den tägslichen Beobachtungen mit Hülfe des Spectroscopes rings um dieselben entdeckt.

Das Innere der Sonnenflecken ist nicht leer, sondern erfüllt mit einer durchsichtigen Utmosphäre, welche die Sonne einhüllt. Diese Utmosphäre erscheint bei Sonnenfinsternissen in Gestalt eines glänzenden Kranzes. Un ihrer Basis bemerkt man alsdann viele Flammen und Wolken von einer schönen rothen Farbe (die Protuderanzen, s. Taf. VII. und Fig. 40. e), die sich rund um die Sonnenkugel erheben und in der genannten durchsichtigen Hille schwebend bleiben.

Das Spectroscop hat conftatirt, bag biefe rothen leuchtenben Daffen

hauptfächlich aus Bafferstoff bestehen, ber eine fehr hohe Temperatur und eine geringe Dichtigkeit besitst.

Wenn man mit bem Spectroscope ben Sonnenrand prift, fo fann man fich zu jeder Reit von der Gegenwart ber Brotuberangen übergengen, mas früher nur bei ben Sonnenfinfterniffen möglich mar. Spectrum, welches man von dem Sonnenrande erhalt, ift auf Taf. IV. Fig. 1. abgebildet (nach einer von P. A. Secchi felbst entworfenen Zeich-Der obere lebhafte Theil gebort ber Scheibenfläche an. ber nung). schwächere Theil feiner außern Atmosphäre (Chromosphäre). In letterem Theile bemerkt man die glangenden Linien C, Da, F und G, welche gerade der Theil der Wafferstoffschicht liefert, in welchem sich, wie es bei den Beobachtungen ber totalen Sonnenfinsternisse gesehen wird, die Brotuberangen erheben. Stellt man ben Spalt bes Spectroscopes senfrecht gegen bie Beripherie ber Sonnenscheibe (f. Fig. 40. m), so giebt die Länge ber Linien die Bobe dieser Schicht, welche in einer Ausdehnung von 10 bis 15 Sefunden die Sonne umgiebt, jedoch in der Rabe von Facteln, die fich am Rande ber Sonne befinden, bedeutend machtiger wird. Un folchen Stellen erreicht fie eine Sobe von 3 bis 4 Minuten. Secirt man gleichsam diese leuchtenden Massen, so wird man bald zu der Ueberzengung fommen, daß fie dieselbe Beftalt haben, wie diejenigen, welche man bei ben totalen Sonnenfinsterniffen beobachtet hat. glangenden Linien bemerft man noch außerhalb ber Scheibe eine bemerfenswerthe Abichwächung der dunklen Fraunhofer'ichen Linien, welches von einer noch jenseitigen Ausbreitung ber Bafferftoff-Atmofphäre zeugt, die an Ansbehnung die einfachen Protuberangen weit übertrifft. Abidwächung, ja bas Berichwinden ber Linien tritt oft felbst im Innern ber Sonnenicheibe bervor, besonders in der Nabe ber Fledenrander auf Diese Erscheinung wird burch bie gewaltigen Wafferstoff-Daffen hervorgerufen, die fich über benfelben in ben bochften Regionen der Sonnenatmosphäre erheben und durch ihr glänzendes Licht die duntlen Linien neutralifiren.

Nach bem Gesagten ist es einleuchtend, daß das Junere der Flecken Eruptions: und Emissions: Centra sind, sei es von Wasserstoffgas, sei es von anderen Gasen, welche die Wasserstoffschicht verdrängen und in Bewegung seizen.

Diese Schicht (Figur 40. d) enthält nicht allein nur Wasserferftoff. Außer ben 4 Linien bieses Gases giebt sie eine sehr lebhafte gelbe Linie, welche, so weit unsere (P. A. Secchi's) Erfahrungen reichen, feiner dunklen Linie des gewöhnlichen Sonnenspectrums entspricht. Bei der letzeten Sonnensinsterniß haben Herr Raget, und später wir selbst, in einer großen Fackel andere Linien beobachtet, welche die Gegenwart von Magenssinn und von Gisen mit anderen unbekannten Substanzen auzeigen.

Die oben genannten Bolten und die rofenfarbigen Protuberanzen schwimmen in einer durchsichtigen Utunosphäre, einem Gemenge der Dämpfe aller Substanzen, die in Gassorm die Bestandtheile der Sonne sind.

Gerade dieser Schicht verdanken wir die dunkken Fraunhosersschen Linien. Die dunkken Linien sind wirkliche Absorptionslinien, hersvorgerufen durch die Gase, welche über der Photosphärenschicht liegen.

Die Absorption ist um so stärker, je mächtiger die Schickt (Figur 40. c) ist, welche die Strahlen durchlanfen. So sind in der Nähe des Sonnenrandes die Fraunhoser'schen Linien deutlicher und leichter zu finden als auf der Sonnenscheibe, und gleichzeitig erscheint daselbst eine große Anzahl sehr seinen, die in der Mitte nicht sichtbar sind. Die glänzenden Knien, die natürlich seder Absorption entgehen, bleiben sehr lebhast, so daß sie mitennter zu der Aussicht Beranlassung geben, der Sonnenrand sei mit glänzendern Linien umgeben, als der übrige Theil der Sonne. Jedoch haben wir es hier nur mit einer Contrastwirtung zu thun; weil an dieser Stelle die Absorption der dunksen Linien sehr verstärft ist, während die glänzenden intalt bleiben.

Die Absorption wird im Junern ber Fleden noch viel ftarfer. In dem Junern felbft, der dunkelften und tiefften Boblungen fieht man feine ber Sauptlinien, die wesentlich von benjenigen, die man auf bem übrigen Theile ber Photosphäre mahrnimmt, verschieben find, aber eine große Angahl ber gewöhnlichen Linien wird fraftiger. Gemiffe Linien werden bort breiter und bunfler. Befonders find biejenigen bemertenswerth, welche bem Calcium und Gifen angehören. Diefelben werden brei Mal breiter und bunkler. Dieses beweift, daß die Metalle in bem Innern der Flecken in Folge der tieferen Lagerung in einem fehr dichten Buftande fich befinden. Es entwickelt fich in den Rernen ber Flecken noch eine große Angabl von febr feinen Linien, und mehrere, die fonst faum sichtbar find, findet man hier fehr scharf ausgeprägt. Es ift nicht wahrscheinlich, daß erstere eine neue Bilbung find, sondern fie find an anderen Stellen ber Sonne wegen ihrer Feinheit unsichtbar und werden bier erft unter günftigen Umftanben fichtbar.

Es sind diejenigen des Wasserdampfes und eine große Angahl der gewöhnlichen dunkeln Bänder, die in gewissen Theilen des Gelb, des Roth und des Grün vorherrschen. Mehrere dieser Bänder gehören benselben gassörmigen Substauzen an, die sich in unserer Atmosphäre sinden und besonders dann auftreten, wenn die Sonne sich dem Horistauten nähert. Bergleicht man die Bänder, welche sich in dem Spectrum zeigen, wenn die Sonne tief am Horizont steht, mit densenigen, welche man in den Flecken sieht, so wird man zu der Uederzeugung gelangen, daß eine große Achnlichkeit zwischen den beiden Arten der Bänder besteht. Zedoch enthält unsere Atmosphäre ein wichtiges Element, welches

eine starke mit Cb bezeichnete Linie giebt, die sich nicht in den Flecken findet.

Da das Spectrum der Flecken feine Hanptlinien enthält, die von denjenigen der übrigen Sonnenscheibe gänzlich verschieden sind, sondern dieselben Linien nur stärker, so ist es einseuchtend, daß diese Berschiedenheit nur der größeren Tiese und Dichtigkeit der Schicht zuzuschreiben ist, welche die Strahlen vom Grunde des Fleckens aus durchlausen missen. Das Schwarze dieser Flecken wird demnach nicht der innere Sonnenkern selbst sein, sondern nur eine Stelle, wo die Absorption stärker ist und wo sich eine Höhlung befindet, die mit einer nicht vollkommen durchsichtigen und deshalb absordirenden Materie ersüllt ist, welche sich jedoch nicht in Bezug auf Zusammensehung von dem übrigen Theise der durchsichtigen Utmosphäre unterscheide. Kurz, es sind Lücken und höhlen in dem leuchtenden Theise der Photosphäre, angefüllt mit der dunksen und in Folge ihrer Tiese dichteren atmosphärischen Materie.

Ferner ist es eine festitiehende Thatsache, daß die leuchtenden Massen ber Photosphäre, indem sie sich in den Kernen der Flecken auslösen, kein Spectrum hervorrusen, welches von demjenigen der übrigen Sonnen-Utmosphäre verschieden ist. Es solgt hieraus, daß diese leuchtende Materie, welche man verschwinden sieht, dieselbe Materie ist, welche die durchsichtige Utmosphäre bildet und daß die leuchtende Photosphäre gletchjam ein Niederschlag ist, ähnlich demjenigen eines Nebels aus dampfstrusgen Massen, welche dieselbe Utmosphäre bildet, wenn sie zu dem Punkte der Uedersättigung gelangen.

tieberfattigung getangen.

Die Durchsichtigkeit in den Flecken wird nur eine Wirkung des Ueberganges in den gasförmigen Aggregatzustand sein und zwar in Folge der erhöhten Temperatur derjenigen Gase, die aus dem Junern des Sonnenkernes ausströmen und die eine höhere Temperatur haben als diesenigen der Bhotosphäre.

Der innere Sonnenkern über diesen Massen muß gläuzend und seuchtend sein, wie der übrige Theil desselben, welches auch schon aus der Thatsache hervorgeht, daß gewisse leuchtende Bänder in ihrem Spectrum (dans tout son éclat) nie sehsen. Sine große Auzahl dieser Bänder

zeigen fich in bem Grun und in bem Belb.

Das Spectrum ber Sonnenflecke hat viele Achnlichkeit mit dem Spectrum der rothen Sterne des dritten Typus, und in Betreff der Strahlenbreite mit den Sternen Arcturus und Albebaran. Die genannten Sterne haben zwar nicht die Absorptionszonen der charafteristischen Sterne dieses Typus, wie  $\alpha$  Orion und Antares, aber ihre wichtigsten dunklen Linien sind übereinstimmend. Die Linien , besonders von Calcium und von Gisen und die Bänder des Wasserbasses sind in den Sternen nur ein wenig stärker, als wir sie in den Flecken sehen, weßhalb man glaubt,

baß es Körper seien, die von Atmosphären umgeben werden, welche eine Zusammensetzung, eine Tiefe und Dichtigkeit besitzen, die berjenigen vergleichbar ist, welche wir in den Kernen der Sonnensteden haben.

Die Streifen bes Roth und des Gelb biefer Sterne gehören dem Basserdampfe an, von welchem sich auch eine Spur in den Flecken findet und der auch in der Utmosphäre der anderen Planeten existirt. Bir haben ihn auf der Benus und auf dem Saturn gefunden. Jupiter bessitt im Roth ein von diesen verschiedenes Band, was vermuthen läßt, daß seine Utmosphäre eine andere Zusammensetzung hat, als diese.

Die Atmosphäre bes Uranns ist ganz und gar von ben anderen verschieden. Sie hat ein breites, schwarzes Band zwischen dem Gelb und dem Grün und einen schwarzen Streisen in dem Blau, der nicht mit der F Einie unserer Sonne zusammenfällt. Das Sonnenlicht wird auf den großen Planeten in Folge der Absorption sehr verändert, viel mehr, als auf der Benus, wobei zwar zu bemerken ist, daß die Absorptionsstreisen auf diesem Planeten schwarzer zu erkennen sind, als bei den großen Planeten, auf welchen dagegen dieselben sehr leicht zu sehen sind.

Man könnte beghalb bie Behauptung aufstellen, baß biese Massen noch in einem nebelartigen Zustande sich befinden, welche Annahme mit Rücksicht auf die geringe Dichtigkeit bieser himmelskörper nicht ohne Weiteres abzuweisen ist.

Die Kometen machen eine Ausnahme von allen genannten Gesetzen. Sie liefern discontinuirliche Spectra, die mit denjenigen der Nebelssecken Aehnlichkeit haben und im Allgemeinen die Linien des Kohlenstoffs enthalten. Schon bei vier Kometen haben wir diese Eigenthümlichkeit constatirt und man kann wohl annehmen, daß sie allgemein ist. Man erwartet mit Ungeduld das Erscheinen irgend eines großen Kometen, um diese Phanomene besser fludiren zu können. Zedoch schon diese Thatsachen beweisen, daß diese umherschweisenden (vagabonds) Gestirne unseren Sonnenspittene nicht angehören.

Hiermit haben wir eine kurze Zusammenstellung ber neuesten Entbedungen, die in Betreff ber Sonne gemacht worden sind, gegeben. Bei Betrachtung der Sterne, jener so entsernten Sonnen, mußen wir große Analogien erwarten, was wir in dem folgenden Artikel entwickeln werden."

## Sternfpectra.

"Die Spectralanalyse ermöglicht uns die Erkennung der chemischen Zusammensetzung ber Himmelskörper nach zwei Methoden, wie wir bei der Beschreibung ber Sonne schon angegeben haben: zunächst nämlich durch die Strablen, welche sie direct aussenden und sodam durch die

dunkeln Linien, die sie in Folge der Absorption hervorrusen. Wir finden im himmelsraume Sterne, an denen wir beide Methoden anwenden können. Im Allgemeinen zeigen die Sterne mit wenigen Ausnahmen Absorptionsspectra, die Nebelfleden und einige schwache Sterne dierete Spectra. Gehen wir nun zu den Einzelheiten über.

Um das Sternenlicht zu analysiren, kann man sich besselben Spectrosopes bedienen, welches auch zur Untersuchung der Sonne Anwendung sindet; aber der Apparat mit seiner compsicirten Einrichtung in Linsen und Spalt verursacht eine bedeutende Absorption, weßhalb wir ein viel einsacheres Spstem an seine Stelle gesetzt haben. Der Apparat besteht aus einer Combination von Prismen a vision directe p q p' q' p"



siehe Figur 41., (man tann auch ein gewöhnliches Prisma anwenden), vor welcher eine cylindrische, achromatische Linse L sich befindet, welche

das runde punktartige Bild des Sterns in eine kurze Lichtlinie ausbehnt. Das aus der Zerlegung dieses Lichtes durch die Prismen entskehende Speckrum wird mit einem kleinen achromatischen Fernvohre Obetrachtet. Letzteres besteht aus einer doppelten sphärischen Linje, oder noch besser aus einer doppelten chlindrischen Linje, der noch besser aus einer doppelten chlindrischen Linje, deren Age senkredungs-Schene steht. Man erhält so eine große Lichtintensität und mit einem Fernrohre von 25 Centimeter Deffnung waren wir im Stande, Sterne bis Iter und 8ter Größe zu untersinchen und schafe Spectra, welche gestatten, ihre Linien ohne jegliche Schwierizseit zu messen und zu zeichnen.

Mit einem solchen Apparat haben wir alle Hauptsterne bes himmels untersucht und auch eine große Auzahl von Spectren ber ziemlich kleinen Sterne gezeichnet, die uns sehr interessante Resultate geliesert haben, welche wir so kurz wie möglich zusammenstellen wollen.

Sauptfachlich mare es folgende Schluffolgerung , ju ber wir ge- lanat find :

Alle Sterne laffen fich in Bezug auf ihre Spectra in vier Rlaffen ober Then unterordnen, die sehr scharf von einander geschieden sind, obgleich es auch zwischen diesen, wie der Natur der Sache nach zu vermuthen, Uebergangsglieder giebt, jedoch nur in sehr geringer Anzahl.

Der erfte Topus ift derjenige ber Sterne von weißem Lichte, wie Sirins (Tafel IV. 2), Bega, Atair, Regulus, Rigel, ber Sterne bes großen Baren (mit Ausnahme von a), ber bes Schlangentragers u. f. w. Alle Sterne, welche man gewöhnlich weiße nennt, die aber in Birtlichfeit blau find, geben bas Spectrum, welches auf ber farb. Taf. IV. Figur 2. bargeftellt ift. Es ift aus ben befannten Farbenbanbern bes Sonnenfpectrum gebilbet, bie burch 4 fraftige, fcmarge Linien unterbrochen werben, von benen eine im Roth, die andere im Grin-Blau, Die beiben letten im Biolett liegen. Diefe 4 Linien gehören alle bem Bafferstoff an und bilben die glangenoften Linien bes Spectrums biefes Bafes bei einer erhöhten Temperatur, wie fie in den Beister'ichen Rohren mittelft des electrischen Funtens erzielt werden konnen. Außer biefen breiten Sauptlinien bemerft man in ben glangenoften Sternen, wie in bem Sirius eine fehr feine, ichwarze Linie in bem Gelb, welche Natrium anzeigt und noch ichwächere Linien in bem Brun, die dem Magnefium und dem Gifen angehören. Die überraschendste Gigenthumlichfeit bicfes Typus ift die beträchtliche Breite Diefer Streifen, mas eine fehr bedeutende Mächtigfeit ber absorbirenden Schicht und einen beträchtlichen Drud vermuthen läßt.

Bei ben fleinen Sternen lant fich ber Streifen bes Roth fcmieria nachweisen, ba bas Licht bes Spectrums an biefem außerften Ende febr fcmach ift; bagegen fieht man ben Streifen bes Blau oft febr breit. In Wirklichteit find Diefe Sterne, wie wir icon gejagt haben, blan, benn bas Roth ift febr fcwach, wie auch bas Gelb und bie bominirende Farbe ift Blau und Biolett.

Die Rabl ber Sterne biefes Inpus betraat ungefahr bie Salfte fammtlicher am himmelsgewölbe fichtbarer Sterne, fo bag es bei ber großen Angahl Diefer Sterne febr leicht ift, bas Spectrum Diefes Topus,

felbit mit einem mittelmäßigen Juftrumente, nachzuweifen.

Den zweiten Inpus liefern die gelben Sterne, wie Capella, Bollur, Arcturus, Aldebaran, mehrere im Ballfijd, a bes großen Baren, Brocoon u. f. w. Das Spectrum der Sterne gleicht vollfommen dem unferer Sonne, b. h. es ift ebenfalls aus fehr feinen, ichwarzen Linien gebildet, Die in gleicher Beife und in benfelben Berhältniffen auf bem Spectrum gerftreut find (f. farb. Tafel IV. Fig. 1.). Die fpectralanalytifche Untersuchung bietet jedoch bei ben verschiedenen Sternen biefes Inpus verichiebene Schwieriakeiten.

Menferft fein und gart find bie ichwarzen Linien in bem Spectrum bes Bollux und ber Capella, jedoch breiter in bem bes Arcturus und Albebaran und somit auf biesen leichter zu bestimmen. Letterer Stern scheint ben llebergang zu benjenigen bes folgenden Typus zu machen, wie Prochon den Uebergang zu benjenigen des vorheraehenden Tupus bilbet.

Bir haben bereits bemerkt, daß der zweite Typus diefelben Linien befitt, wie die Sonne und wir haben uns bei bem Arcturus in Begug auf wenigstens von 30 (und zwar Hauptlinien) burch Bergleichung bavon überzeugt. Es ift nur zu bemerfen, daß diejenigen bes Gifens und des Calciums febr ftart hervortreten. Diefes beweift, bag unfere Sonne berfelben Rlaffe ber Sterne angehört. Die Uebereinstimmung ift eine folche, daß wir uns oft in Abwefenheit ber Sonne Diefer Linien bedient haben, um nufere Merfzeichen in ben Inftrumenten gu controli= Somit haben dieje Sterne diefelbe Bufammenfetung und befinden fich in demfelben phyfifchen Auftande, wie unfere Coune. Sterne Diefer Rlaffe icheinen ein continuirliches Spectrum an geben, iedoch ift diefes nur icheinbar und wird bedingt von der Schwierigkeit, die Linien zu trennen, ba es bei rubiger Luft gelingt, die Scheidung derfelben berguftellen.

Die gelben Sterne biefes Topus bilben fast die gange andere Balfte der beobachteten Simmelsförper ober genauer 2/2 derjenigen, die nicht gu bem erften Typus gehören.

Der dritte Typus ist ziemlich selten vertreten. Das Spectrum seiner Glieder besteht aus einem doppelten System, das aus nicht scharfbegränzten Bändern und schwarzen Linien besteht. Die Vertheilung derselben ersehen wir aus der Fig. 4. Taf. IV., welche das Spectrum des Sternes a des Herfules vorstellt.

Die wichtigsten schwarzen Linien stimmen im Wesentlichsten mit denjenigen der gelben Sterne überein, welche besonders in dem Albebaran und Arcturus scharf hervortreten. Zu diesen treten noch die zahle reichen verschwonnnenen Bänder, welche das ganze Spectrum gleichsam in Säulen theilen. Diese in Bezug auf Intensität und Ausbreitung sehr veränderlichen Bänder bilden für die Sterne diese Typus ziemlich bedentende Berschiedenheiten. Als Grundsom wählten wir den Stern  $\alpha$  (Tasel IV. 4.) aus dem Sternbild "Hertlies", denn dieser liesert das regelmäßigste Spectrum. Auf diesen folgen  $\beta$  des Begasus, o des Ballssisches,  $\alpha$  des Orion (Tas. IV. 3), Antares u. s. w.

Die genannten Sterne find febr bemertenswerth, benn fie find alle von einer mehr oder weniger orangegelben oder rothen Farbe und da= bei veränderlich. a bes Orion zeigt große Berschiedenheiten in den Banbern je nach feiner Farbe, und o bes Ballfifches (Mira, ber Bunberbare) hat sogar in seinem Spectrum fehr ftarte Unterbrechungen und gleichsam wirkliche Lücken je nach feiner Brofe. Die Geftalt ber Co= lonnade erscheint in einigen fleinern ersett burch Gruppen glangender Linien, die burch dunkle Zwischenräume von einauber getrennt find. (Wir verweisen auf unsere Abhandlung über diese Ginzelheiten.) Die Spectralzonen fteben mithin mit ihrer Beranderlichfeit in Busammenhang und es scheint erwiesen gu fein, baf fie von einer mehr ober weniger lebhaften Absorption in ihrer Atmosphäre abhängen. Die ichonen Sterne biefes Typus find nicht fehr gablreich, die bemertenswertheften find ungefähr 30, und mit ben untergeordneten haben wir etwas mehr als 100 gefunden. Man findet fie auf den erften Blick ficher unter ben orangegelben und rothen Sternen. Wir fügen an biefer Stelle einen fleinen Ratalog ber schönften bei, um benjenigen, die fich bafür intereffiren, ihre Auffindung zu erleichtern. Die Bahlen find aus bem Berzeichniß ber rothen Sterne bes B. Schjellerup entnommen.

| Sterne des Iten Typ                                                                                                      | us. Rectascension.                                                                                                                                             | Detlination.                                                                                                                                                                                                       | Größe.                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o Ballfijch a Ballfijch g Persens Sch. 44 45 59 a Orion 67 120 nova 137 160 162 Arcturus 178 Antares a Herfules nova 234 | 2 <sup>h</sup> 12' 6 2 54 8 2 55 7 4 44 6 4 46 5 5 24 1 5 47 6 5 49 6 9 2 2 9 17 10 52 6 13 22 4 13 42 8 14 9 1 15 30 0 16 20 1 17 8 3 18 14 6 19 58 3 21 39 3 | + 3° 37′<br>+ 3 32<br>+ 38 15<br>+ 14 1<br>+ 2 15<br>+ 18 29<br>+ 7 23<br>+ 45 55<br>+ 31 32<br>- 21 42<br>- 15 36<br>- 22 33<br>+ 16 29<br>+ 19 55<br>+ 15 34<br>- 26 7<br>+ 14 33<br>+ 25 2<br>- 27 37<br>- 2 51 | veränderl 2 veränderl 5 5,5 1 ver. 5-6 6 7 6 veränderl 4 1 $7^{1/2}$ 1 2 ver. 6 $7^{1/2}$ $6^{1/2}$ |
| β Pegajus<br>266<br>267<br>α Schlange<br>δ Jungfran                                                                      | 22 56 1<br>23 00<br>23 11 3                                                                                                                                    | + 27 15<br>+ 8 39<br>+ 48 15                                                                                                                                                                                       | 5,5                                                                                                 |

Bei diesem Typus ist besonders der Umstand von Wichtigkeit, daß die Hauptstreisen, welche die Säulen trennen, bei allen Sternen identisch sind. Es ist dieses ein Resultat einer großen Anzahl Messungen. Bor Allen sind in die Angen springend die Linien von Magnesium, Natrium, Sien und Calcium. Sie enthalten auch die des Wassertoffs, aber diese Linien gehören hier nicht zu den besonders hervorragenden, wie dei Spectren der Glieder des 1. oder 2. Typus. Die Existenz des Wasserferstoffs auf diesen Sternen ist also erwiesen (was man mit Unrecht bestritten hat); jedoch sindet er sich daselbst nur in geringer Menge oder zum Theil in einem direct leuchtenden Zustande, wie in der Chromosphäre unserer Sonne. Man trisst daselbst auch sast alse Metalle, deren Gezgenwart wir auf der Sonne nachgewiesen haben.

Das Spectrum dieser Afasse gleicht in Bezug auf die Linien bem ber Sonne, ober vielmehr dem des Arcturus, unterscheidet sich aber wessentlich dadurch von ihnen, daß noch die nebesartigen Bänder hinzutreten. Wir sagen vielmehr dem des Arcturus, denn 1) sind seine Linien breiter als die der Sonne, und 2) scheint in den Einzelheiten der Linien zweiter Ordnung, besonders in dem Grün eine geringe Verschiedenheit zwisschen der Sonne und den andern des zweiten Typns vorhauben zu sein; anherdem schließen sich die Glieder des in Nede stehenden Typns besser an den Arcturus an. Wir haben denselben deshalb in das obige Verzeichnist eingereiht. Die Spectra dieses Typns erinnern uns an das Spectrum der Sonnensteden, in welchen die Linien sehr kräftig und breit verden. Mehrere Beodachtungen haben diese Ansicht bestätigt; es scheint, daß die Verschiedenheit zwischen dem 2. und 3. Typns nur in der Verschiedensheit der Mächtigkeit ihrer Atmosphäre besteht.

Der 4. Thynis ist noch seltener und ware uns beinahe entgangen, benn er gehört nur kleinen Sternen von blutrother Farbe an, die nicht sehr zahstreich sind. Das Spectrum besteht (wie Figur 5. Tasel IV. zeigt) in drei breiten Hauptzonen und zwar in einer rothen, grünen und blauen. Die drei genannten Zonen lassen sich nicht auf die des vorhergehenden Typus zurücksühren, indem man eine mangelhafte Beobsachtung annimmt oder eine gegenseitige Ausschung der nebelartigen Ansber, denn, obgleich die wichtigsten schwarzen Linien ziemlich übereinstimmend sind, so ist die Vertheilung des Lichtes daselbst eine ganz andere.

In der That, auf dem Spectrum des 3. Topns ift das Licht ftärker in den Säulen auf Seite des Noth, während es hier an der entgegengesetten Seite, d. h. im Biolett, lebhafter ist. Diese Berschiedenheit ist durchschlagend und zeigt einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Spectra, deren eines das Negativ des anderen ist.

Man bemerkt zuweisen noch sehr lebhafte, gläuzende Linien, welche man in Fig. 5. Taf. IV. sieht. Diese Spectra sind in ihren Einzelsheiten sehr von einander verschieden. Wir geben z. B. das Spectrum eines Sternes, das durch seine Unterbrechungen im Roth und Gelb (s. Figur 5. Tasel IV.) ziemlich bemerkenswerth ist. Die Zahl ähnlicher Bilder könnten wir noch vermehren.

Die Zahl der Sterne dieses Thyms ift eine geringe, wir haben ungefähr 30 gefunden, von denen wir die schönsten in dem solgenden Berzeichnisse zusammengestellt haben. Aber da alle diese Spectra kleinen Sternen angehören, so wird man bei Anwendung stärkerer Justrumente wahrscheinlich eine größere Anzahl auffinden. Die kleinen Sterne des H. Wolff im Schwan gehören anch zu diesem Thyms.

157 Sterne bes 4ten Tppus.

| Nr. des Verzeichnisses | 3. Rectascension. | Deflination.   | Größe.          |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 41                     | 4h 36' 2          | + 670 34       | 6 schön         |
| 43                     | 4 42 8            | + 28 16        | 8               |
| 51                     | 4 58 1            | + 0 59         | 6               |
| 78                     | 6 26 9            | + 38 33        | $6^{1/2}$ schön |
| 89                     | 7 11 5            | <b>—</b> 11 43 | 7 1/2           |
| 124                    | 7 44 6            | - 22 22        | $6^{1/2}$       |
| 128                    | 10 5 8            | - 34 38        | 7               |
| 132                    | 10 30 7           | 12 39          | 6 βάβου         |
| 136                    | 10 44 8           | - 20 30        | $6^{1}/_{2}$    |
| 152                    | 12 38 5           | + 46 13        | 6 ausgezeichnet |
| 159                    | 13 19 3           | <b>— 11 59</b> | $5^{1}/_{2}$    |
| 163                    | 13 47 3           | + 41 2         | 7               |
| 229                    | 19 26 5           | + 76 17        | $6^{1}/_{2}$    |
| 238                    | 20 8 6            | - 21 45        | 6               |
| <b>249</b>             | 21 25 8           | + 50 58        | 9               |
| 252                    | 21 38 6           | + 37 13        | 8,5             |
| 273                    | 23 39 2           | + 2 42         | 6 schön.        |

Einige von den dunklen Hauptstrahlen fallen fast nut denjenigen des 3. Typus zusammen. Wir haben constatirt, daß dieses Spectrum die Umkehrung des Benzinspectrums ist, welches entsteht, wenn man den elektrischen Funken durch ein Gemenge von Benzindampf und atm. Lust gehen läßt. Folglich enthalten diese Sterne Kohlenstoff und die Bersischenheiten, welche man bei ihnen beobachtet, könnten den zahlreichen Berbindungen diese Clementes zugeschrieben werden.

Bis jett haben wir die Eintheilung der Sterne nur angedeutet. Sorgfältigere Untersuchungen werden uns die Erklärung ihrer Berichiebenheiten geben.

Anser ben 4 Haupttypen giebt es noch Gruppen von Sternen, die eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. Eine solche ist die des großen Gestirns des Orion und seiner Umgebung, welche, obgleich sie mit Rückssicht auf die außerordentliche Feinheit ihrer Linien zu dem 2. Typus gehören, jedoch durch eine große Armuth an Roth und Gelb bemerkenswerth ist, so daß diese Region des Himmelkraumes nur saft absolut grüne Sterne enthält und in ihren Sternspectren so seine Linien, daß es oft schwierig ist, dieselben zu trennen. Dagegen sind in der Region

bes Wallfisches und bes Eridanus die gelben Sterne zahlreich. Diese Bertheilung kann fein Spiel des Zufalls fein, sondern fteht ohne Zweifel mit der Beschaffenheit des Stoffes in Berbindung, welcher die verichiebenen Regionen bes Simmelraumes erfüllt.

Aber eine fehr merkwürdige Ausnahme wird von einer 5. Rlaffe von Sternen in geringer Augahl gebilbet, die bas birecte Wafferftoffipectrum und zeigte. Der bemerkenswerthefte ift y (gamma) der Caffiopea, welche an ber Stelle ber bunklen Fraunhofer'ichen F Linie eine glangende Linie befitt und eine abnlich glangende an ber Stelle von C. Die im Biolett liegenden Linien find gu ichwach, um bemerkt werben Gine glangende Linie zeigt fich auch im Gelb und es ift febr mahricheinlich, daß fie fich an ber Stelle ber analogen glangenben ber Connenprotuberangen befinbet. Meffungen in diefer Richtung find jedoch schwierig, besonders wenn fie auf die nothwendige Genauigkeit Unfpruch machen wollen.

Gin anderer Stern von berfelben Beschaffenheit, aber schwieriger gu erkennen, ift & (Beta) ber Lyra, ein veranderlicher Stern. Schließlich haben noch zwei Sterne, ebenfalls veranderliche und temporare, bas directe, aber unterbrochene Spectrum gezeigt, mahrend die Spectra ber beiben vorhergehenden continuirliche find. Der eine ift ein veränderlicher Stern ( $\alpha = 15^h$  13',9;  $\delta = 26^o$  18') im Sternbilbe ber nörblichen Krone, ber am 12. Mai 1866 mit einem Male aufflammte, ber andere ift R ber zwillinge ( $\alpha = 6^h$  58',5,  $\delta = 22^o$  55'). beiben Sterne zeigen bas in Bonen geordnete Bafferftofffpectrum, mel= ches mit einem zweiten von anderen Substangen, fehr mahricheinlich von Roblenftoff, verbunden ift. Lettere Gubftangen find zweifellos auf bem Sterne R ber Zwillinge nachgewiesen worden. Die Daner biefer Sterne und ihre Größe find zu gering gewefen, um befriedigende Resultate erhalten zu fonnen.

Diefe Spectra find ohne Zweifel bie Bengen einer furg banernben Berbrennung, die jedoch ichon vor vielen Jahren eintrat, obgleich fie fich unseren Augen erst gegenwärtig manifestirt, ba bas Licht, obgleich ein fo schneller Bote, doch eine gewisse Zeit braucht, um von dem fo

weit entfernten Sterne bis zu uns zu gelangen.

Man hat die Frage aufgeworfen, ob der veränderliche Stern Algol gu bemfelben Typus gu gablen ift, gu welchem die übrigen veranderlichen Sterne gehören, die gewöhnlich farbiges Licht zeigen. Wir haben biefen Stern forgfältig untersucht und haben gefunden, daß er beständig bem ersten Typus angehört, jo daß feine Beränderlichkeit nicht von einer Absorption oder von Fleden bedingt ift, sondern dem Umftand gugeschrieben werden muß, daß er von einem undurchsichtigen Rörper umtreist wird, welcher partielle Berfinfterungen hervorruft.

Das Spectrum ber setzen Sterne zeigt uns einige Uebereinstimmung mit demjenigen der Nebelstecken. Diejenigen Nebelstecken, die sich mit dem Telescop in Sterne oder Sternhausen (clusters) auslösen sassen sien (somit eigentlich den Namen Nebelstecken nicht verdienen), haben das continuirsliche Sternspectrum. Diejenigen, welche nicht auslösdar sind, sassen sich in zwei große Gruppen theisen. Die erstere umfaßt die Nebel, welche ein continuirsliches Spectrum besigen, wie z. B. der Nebelsslecken der Andromeda und einige andere. Aber die anderen, welche die größere Auzahl liesern zu dennen auch der Nebelstecken des Orion, die großen Nebel des Schützen, der ringsörmige Nebel in der Lever gehösren — alle unter dem Namen "planetarische Nebel"\*) bekannt — haben ein Spectrum, welches aus einer sehr geringen Auzahl Linien gebildet wird und dem des Nebelssechen des Orion ähnlich ist. Letztere muß wegen seiner bedentenden Ausbehnung mit dem Spalt-Spectroscop beobachtet werden. Das ganze Spectrum beschräntt sich auf drei helle



Spectrum bes Rebelfleden bes Drion.

isolirte Linien, von denen die eine a (Fig. 42.) in dem grünen die intensivste und ziemlich breit ist. Auf diese folgt in einer geringen Entfernung eine seinere b, und ein wenig weiter eine dritte c. Bergleicht man diese Linien mit denzeinigen der Gasspectra, so sindet man, daß c dem Wasserstoff angehört und mit der Fraunhoser'schen F zusammenställt, und daß a die Gegenwart von Stäcksoff anzeigt. Bekanntlich bestigt dieses Gas mehrere Spectra. Wir haben deßhalb eine Vergleichung angestellt und constatirt, daß diese Linie nur mit dem Stäcksoffpectrum zusammensfällt, welches man in Geisler'schen Röhren bei starken Spansungen erhält, indem man eine Batterie in den Induktionsstrom einsichaltet.

<sup>\*)</sup> Diese sonberbaren Himmelskörper erscheinen uns, ganz so wie die Planeten, als treisrunde, nur selten etwas ovale, scharf begränzte Scheiben von mehreren Setunden im Durchmesser, die durchauß dasselbel, selcch starte Licht haden, ohne gegen ihren Mittelpuntt, wie die vorherzschenden, als Gele uzunehmen. Zuweilen sedoch ist auch ihr Untreis noch mit einem concentrischen nebeligen Nande, gleich einer ringsörmigen Untwosphäre, umgeben. Die Obersläche vieser Körper ist mit einem leichtschupigen oder sodrssen die übervagen, wodurch aber das Charafteristische ihres Andlicks, die Gleichsenwiesteit der Beleuchung aller ihrer Theile, nicht wesentlich gestört wied. Die Natur und Bestimmung dieser Mesen schein sehen seh

Alle andere planetarische Rebelflecken haben ein Spectrum von berselben Beschaffenheit, in welchem die Hauptlinie ziemlich lebhaft ift und biejenigen zweiter Ordnung mehr ober weniger nach ihrer Intenfität. Ein Umftand verdient besondere Beachtung, nämlich daß die planetarischen Rebelflecken, welche leuchtende Buntte zu enthalten scheinen, wie berjenige ber Schlange (a = 10 17h 17m; d = - 170 47), bennoch einfarbige Spectra geben. Wir erhalten badurch ben Beweis, daß die gasförmige Materie, welche fie bildet, fich wohl bis zu bem Buntte conbenfiren tann, daß fie das Ansehen eines Sternes annimmt, ohne in Birtlichteit fest und glübend zu werden. Der planetarische Nebelfleden in der Andromeda ( $\alpha = 19^h 40^m$ ;  $\delta = +50^0 6$ ), der wirklich ein Nebelftern ift, zeigt beibe Spectra, nämlich bas Sternspectrum und bas ber gasförmigen Nebelfleden, und vernichtet baburch die Ginwürfe gegen bie Theorie, welche man anfangs in Folge einfacher Schluffolgerungen angenommen hatte, daß nämlich bie Sterne burch Berbichtung einer folden gasförmigen Daffe gebildet fein tonnten. Der Umftand, daß biefe Materie nur ein folches Spectrum aussendet, welches wir nur mit ben stärksten diffociirenden Kräften, über welche wir verfügen, wie bei Anwendung des elektrischen Funkens eines Induktionsapparates herstellen tonnen, beweift uns, daß biefe Materie zweifellos in einem Ruftande ber ängerften Diffociation ift. Jeboch ihre große Entfernung erlaubt nicht, ju behaupten, daß es in ihren Spectra feine andere Linien gebe, ober daß fie feine andere Base enthielten, als diejenigen, welche wir gewöhnlich feben fonnen.

Nach dem Gesagten wird man begreifen, daß, wenn Massen in Folge ihrer Anziehung sich zu verdichten beginnen, dieselben wohl die Wärme zu entwickeln im Staude sind, die wir auf dem Sonnenkörper sanden. Die Ausdehnung, welche diese chaotischen Massen haben, ist staumenerregend. Der Nebel im Orion nimmt in seinem dichtesten Theile mehr als ein Quadratgrad ein. \*) Seine sibrigen Theile kann man noch auf eine Strecke von 4 Grad versolgen. Der Nebel des Argus ist fast eben so aros.

Jenseits des Schützen haben wir breite Tafeln, wo der Grund des

4

<sup>\*)</sup> Die Oberstäche ber Sonne ober bes Mondes beträgt für uns nahe den vierten Theil eines Omadratgrades. Wenn daher von einem Nebel gesagt wird, derselbe nehme vier Quadratgrade ein, so heißt diese, daß er in seiner Oberstäche sechment größer als die Sonne erscheint. Ein Vebel von acht Quadratgraden wird ebenso eine 32 mal größere scheindere Fläche haben, als die Sonne. Wenn also in dem letzten Falle ein locker Hinmelstörper auch nur soweit, wie der nächste Fristenn, das heißt, wenn er vier Billionen Weisen von uns entsernet ist, so wird der wahre Durch von der Gurchmesser ein, als der Unifang der ganzen Uranusdahn, deren Durch messer Son mal größer sein, als der Unifang der ganzen Uranusdahn, deren Durch messer Son Mill. Meilen beträgt. Eine Ausdehnung, von weicher auch die lebhasteste Vanntasse sich keinen angemessenen Begriff mehr zu machen im Stande ist.

Bimmels weiß und unauflöslich ift. Man fann mit Grund wohl aunehmen, daß fich auch bort eine nebelartige Maffe befindet, denn auch in diefer Region fieht man hier und bort ausgedehnte Rebel erglängen. Ferner ift die Annahme gulaffig, bag Theile Diefer Daffen von einer Region bes Weltenraumes gur andern mandern fonnen und alsdann bie Erscheinungen, die wir unter bem Ramen Kometen und Meteore fennen, hervorrufen. Das biscontinuirliche Spectrum ber Rometen bestätigt biefe Theorie. Die Rometen von Binnede, von Brorien und alle andere baben die glangenden Linien bes Roblenftoffs gezeigt.

Bei diesen Betrachtungen erweitert fich die Welt vor unserem geiftigen Ange und bas gauge Sonnenfpftem ericheint und nur als ein Sandforn in bem weiten Beltenraume. Belch' ein Unterschied zwischen diefen unermeglichen Bocen und benjenigen, welche bie Welt auf unjerem Simmelsförper begrengen. Jeboch jo weit man auch bie Grengen ber Welt hinausrudt, jo vermindert diefes boch nicht unfere wirkliche Große. Wenn die Ohnmacht unferer geistigen Kraft nus nothigt, um Dieselbe gu verfteben, bas Grofartige bervorzuheben und gleichjam ben Mafitab zu verkleinern, fo nimmt biefes Richts unferer absoluten Große und beweift nur die Unermeglichkeit ber Intelligeng, Die im Stande ift, Dieje Bunder zu begreifen, und bie Macht bes Benies, bem 'es gelnugen, Diefelben zu entbeden. Gott allein ift fabig, fein Werf zu verfteben; gludlich ber Sterbliche, bem es vergonnt ift, einen Ginblid in baffelbe gu genießen, beffen wir uns jett erfrenen."

Rachfchrift. "Man hat bie Erifteng ber abforbirenben Schicht e Fig. 40. in Zweifel gezogen, jedoch, glaube ich, find bieje Schluffolgerungen ans einem Difverftandniffe betreff meiner Behauptnug entstan-Bor Allem wird es baber nothwendig fein, daß wir uns fiber jene Sache verftändigen, benn ohne die richtige Aufchanung machen wir nur faliche Schliffe. Meine Begner gefteben ein, daß fie ebenfalls Die Linien D, b, C, F und andere umgefehrte Linien des Wafferstoffs gefeben haben; die Umtehrung mehrerer unbefannter Linien wurde noch unmittelbar an ber Grenze zwijchen ber Photophare und ber Chromoiphare beobachtet. Wenn jene Beobachtungen als unbeftrittene Thatfaden bafteben, fo ift bamit ichon positiv nachgewiesen, bag sich an ber Grenze ber genannten eine Schicht befindet, in welcher die Umtebrung ber Linien stattfindet. Wenn bei einer gemiffen Angahl Die obige Ericheinung eintritt, fo gebort es nicht in ben Bereich ber Ilmnöglichfeit, bag es auch bei ben anberen fich zeigen fann. Jedoch die Beobachtung muß lehren, in wie weit fich Jenes bewahrheitet.

Man muß nämlich berücksichtigen, daß es zwei Grade der Umfebrung giebt: 1) berjenige, bei welchem die Linie leuchtend wird und 2) derjenige, bei welchem sie nur ihre buntle Färbung (noirceur) verliert, ohne glänzend zu werben. Gerade den letzten Fall hat man häufig Gelegenheit zu beställigen und zwar sehr oft am Sonnenrande. Man findet einen sehr dünnen Faden, wo die Linien weder dunkel noch glänzend sind. Sie sind nur theilweise verändert und das Spectrum ist in diesem Falle ein continuirliches.

Die Beobachtungen auch febr geschickter Forscher, die ein negatives Refultat ergaben, überrafchen mich nicht. Denn 1) ift zu folchen Un= tersuchungen eine große Rube der Atmosphäre erforderlich; ist dieselbe in Bewegung, fo verliert fich biefe Schicht, benn bas Licht (la lumière). jowohl das äußere als das innere mischt sich mit ihr und vermischt ihre Wirfung, indem es fie an Intenfitat übertrifft. Morgens 3. B. febe ich diefes Phanomen ebenfalls nicht beutlich, ba die Luft burch Stromungen, hervorgerufen durch die Warme, zu bewegt ift. 2) Es ift nothig, das Bild febr zu vergrößern, (bis auf 8 Boll) und ben Spalt parallel mit ber Tangente (f. Fig. 40. n) zu ftellen, benn fonft wurde die innere Prradiation noch mehr diese Schicht vermengen (confond) und fie zum Berichwinden bringen. 3) Man hat behauptet, daß biefe Schicht im Biberfpruch mit einer anderen von mir entbedten Ericheinung ftande, nämlich, daß in der Rabe des Randes die Linien fast ebenfo breit und duntel, wie in den Fleden feien. Aber diefer Widerfpruch existirt nicht. Diejenigen, welche diefen Ginwand erheben, haben ben Sachverhalt nicht verstanden. Deine Beobachtung bezieht fich nur auf das Junere der Sonnenicheibe, wo die Linien, je mehr fie fich bem Rande nabern, um jo buntler und icharfer werben. Gie belehrt uns von der Erifteng einer Bone von beträchtlicher Breite, in welcher diese Wirfung allmälig zunimmt und in der Rabe bes Randes ihr Maximum erreicht. Die genannte Beränderung der Linien ift bedingt von der Dachtigfeit ber Schicht, welche bas Licht burchbringen muß, gerabe fo wie wir dieselbe im Innern eines Fledens mahrnehmen, wo die Atmosphäre dichter und tiefer ift. Dagegen befindet fich bie Schicht, welche ein continnirliches Spectrum giebt, am außeren Theile bes Randes und ift nur auf einer fehr schmalen Lime fichtbar, jedoch, ich wiederhole biefes, nur auf bem äußeren Theile.

Hinsichtlich ber übrigen Sonnenmaterie scheint es, daß dieselbe eine Mischung der genannten Schichten ift, denn, wenn man auch den Spalt gegen den Sonnenrand stellt, so bemerkt man, daß in der Nähe desselben die Linien in der That ihre Schärfe, die ihnen auf dem Centrum der Scheibe eigen ist, verlieren. Sie werden nebelartig, verwaschen und sind nicht mehr so dunkel und bei mehreren tritt bisweilen eine Umkehrung ein.

Diese Materie des Restes ift sehr ausgedehnt und schwer. Obgleich ich nicht das Glück hatte, die Erscheinungen, welche meine Gegner ent-

beckt zu haben behaupten, zu verisciren, so enthalte ich mich, dieselben abstreiten zu wollen. Ich bin nur erstaunt, daß man gewagt hat, die Beobachtung, welche ich mit einer solchen Sicherheit, Präcision und Klarheit gemacht habe, zu leuguen, nämlich in Bezug auf die Linien des Magnesiums, bei welchem ich nur die Umkehrung der mehr entsernteren dritten Linie gesehen habe, während der Raum zwischen den beiden sehr an einander liegenden sehr glänzend wurde. Wenn die Aufstindung dieser Thatsache, welche ich während zwei Stunden beobachtet und constatirt habe, meinen Gegnern Schwierigkeit macht, so gehört eine große Kühnheit dazu, dieselbe in Zweisel ziehen zu wollen, da ich diesselbe star und scharf, wie überhaupt eine leicht wahrnehmbare Sache gesehen habe.

Wie es sich auch mit der oben angegebenen Theorie verhalte, sie ist zweisellos nur prodisorisch. Auf der Zeichnung (Fig. 40.) habe ich (mit einer punktirten Linie) die rothen Protuberauzen mit ihren zur Seite häugenden Köpfen bemerkt, wie auch die Ranchsäulen, die sehr häusig vortommen. Ich theile Ihnen noch mit, daß ich nicht der Ansicht bin, die Schicht d bestehe nur aus Wasserstoff. Es ist dieses die Meinung des Herrn Lockyer, welche ich nicht annehme. Die genannte Schicht besteht zum Theil aus leuchtendem Wasserstoff, zum Theil ist sie ein Gemenge von weniger leuchtendem Wasserstoff mit anderen Gasen, aus welchen die Sonnen untweichen Ausserstoff mit anderen Gasen, aus welchen die Sonnen untweichen zusammengesetzt ist.

Ich besitze jest einen Beweis für meine Ansicht, benn bei ber letzeten Sonnenfinsterniß vom 7. August hat man in den Bereinigten Staaten die Beobachtung gemacht, daß diese Schicht ein Spectrum giebt, das nur aus einer Linie besteht, während jede Protuberanz ein besonderes Spectrum zeigte. Denn diese Schicht entsteht durch Auflösung der Protuberanzen, die nicht aus Wasserstoff allein zusammengesetzt sind.

Auf der Zeichnung (Figur 40.) habe ich ferner mit der punktirten Linie die ideale Schicht des senchtenden (brillant) Wasserstoffes augesdeutet, indem ich das Uebrige unbestimmt ließ."

## Beobachtung der totalen Sonnenfinfterniß vom 7. Auguft 1869.

Die Resultate, welche man bei der Beobachtung der totalen Sonnenssinfterniß am 18. August 1868 erzielt hatte, waren Beranlassung genug, der am 7. August des darauf folgenden Jahres eintretenden Sonnensinsterniß eine Aufmerksamkeit in noch höherem Grade zu schenken. Besonders sind es diesmal die Amerikaner, welche sich durch die großartigste Entsfaltung der Borbereitungen zur Beobachtung derselben und durch die besmerkenswerthen Resultate ihrer Forschungen auszeichneten. Sie waren auch nicht in die Nothwendigkeit versetzt, nach fernen, entlegenen Weltes

theilen Expeditionen auszurüften, sondern sie konnten in ihrem Lande mit allen Hüssemitteln ausgerüstet die Untersuchungen anstellen, imdem der Streisen, welchen der Mondschatten auf der Erde beschrieb, im russischen Sibirien, östlich nahe bei Jesutst beginnend Nords und Mittelsumerisa in den Staaten: Montana, Dasota, Nedraska, Jowa, Missouri, Ilinois, Judiana, Kentust, Tennessee, NordsCarolina dis zum atlantischen Ocean durchlief. Der Ansang der Sonnensinsterniß sand statt am 8. August, Morgens Ilhr 14 Min. an einem in nördlichen Stillen Ocean, ein wenig östlich von Jeddo gelegenen Orte (oder Abendd Aller 27 Minnt. des 7. August nach mitter Leipziger Zeit) und das Ende derselben bei Verapaz in Central-Amerika um 6 Uhr 23 Min. des 7. August (oder nach mittler Leipziger Zeit) und das Ende derselben bei Verapaz in Central-Amerika um 6 Uhr 23 Min. des 7. August (oder nach mittler Leipziger Zeit) und das Ende

Der in St. Louis in Amerika erscheinende "Neue Anzeiger bes Besteus" bringt solgende Mittheilungen über die Ergebnisse ber Beobachtungen ber totalen Sonnenfinsterniß in Amerika vom 8. August 1869.

Die Corona war allenthalben, wo die Finsterniß die Phase der Totalität erreichte, deutlich zu sehen. Die Berichte schildern die Erscheinung als großartig. Aus Alton und Flinois wird berichtet, daß der Lichttreis ringsum ziemlich gleichsörmig vertheilt war, daß die Strahlen desselben nicht länger waren, als ein Drittel des Durchmessers der Sonne, daß nur einzelne Strahlen die Länge von zwei Dritteln des Durchmessers erreichten und daß die Lichtfrone blasvoth, beinahe weiß gewesen sei.

An Orten, welche dem Centrum nahe lagen, trat die Corona sehr schön hervor und wurden auch die Protuberanzen sichtbar. In Mattoon (Allinois) war die Corona  $2^1/2$  Min. sichtbar. Die Protuberanzen traten dort sehr deutlich hervor, die größte befand sich am unteren Rande der Scheibe. Um oberen Rande gewahrte man ihrer drei, welche beis vier keinere. Die Corona war nicht abgerundet, sondern sie zeigte an ihrer untern Hälfte sünf und an ihrer odern Hälfte zwei schaft hervorstretende Zacken.

Aus Desmoines, Jowa, wird berichtet, daß die Zahl der dort gejehenen Protuberanzen sechs gewesen sei; die größte wird nach dem südwestlichen Rande der Scheibe verlegt und als halbtreisförmig beschrieben. Eine an der rechten Seite der Scheibe liegende Protuberanz soll zweizackig gewesen sein.

Uns Demoines wird ebenfalls berichtet, daß Prof. Harkneß, welcher mit dem Spectroscope beobachtete, im Spectrum jeder Protuberanz andere Linien gesunden. Das Spectrum in der Corona soll nur einen einzigen breiten Streifen gezeigt haben. Prof. Harkneß berichtet selbst: Wir haben Spectra von fünf Hervorragungen erhalten, von denen keine zwei biefelben Linien geben. Wir tonnten feine Abforbirung ber Linien im Spectrum ber Corona feben, fie gab ein continuirliches Spectrum mit einer einzigen lichten Linie auf bemielben.

Genane frectroscopische Untersuchungen wurden vom Dampfer .. Belle of Alton" aus, vier Meilen oberhalb Grafton, von Summers und Bolimann porgenommen. Bahrend ber gangen Beit vor Gintritt ber Totalität blieben die Fraunhofer'ichen Linien fichtbar und nicht die gerinaste Beränderung mar bemertbar. Ru gleicher Reit mit bem Gintreten ber Totalität, welche um 5 Uhr 6 Min. 15 Gef. Rachm. erfolgte, verschwand bas Sonnenspectrum plotlich und 5 Linien von beftimmt ausgeprägter Farbe nahmen feine Stelle ein. Bier Diefer Linien waren beutlich beleuchtet und trugen eine flare Bragung, jo bag bie Begiebung gu ben Fraunbofer'ichen Linien fich festfeten lief.

Dr. Beters, ber in Desmoines spectroscopische Untersuchungen auftellte, berichtet, bag bas Spectrum jeder ber 5 Protuberangen rothe, blaue und violette Linien batte. Im Spectrum einzelner Protuberangen entbedte er bie boppelte gelbe Linie, im Spectrum anderer nicht; ebenso batte er bie arfinen Linien nur bei einigen Protuberangen gefunden. Die Bafferftoff-Linien, welche mahrend ber Sonnenfinfterniß von 1868 von den in Judien beobachtenden Forschern Berschel und Rapet gefunden murben, zeigten fich anch biefes Dal wieder gang bent-Brof. Hartnef bat gleichfalls bas Spectrum ber einzelnen Brotuberangen untersucht und in jedem berfelben die Wafferstoff-, Natrinm-Durch wiederholtes Aufnehmen bes und Magnefium . Linie gefunden. Spectrums will er außerbem bie Entbedung gemacht haben, bag ber untere Theil einer Brotuberang mehr farbige Linien zeige als ber obere, gleichsam die Spite ber Flamme vorstellende Theil, mas ber Entbedung gleichtäme, baf fich in ben unteren Schichten ber glubend fluffigen Sonnenhülle eine größere Angabl von Glementen befindet, als in ben oberen. Binlod, ber feine Beobachtungen in Shelbyville in Kentuty auftellte, hat fogar im Brotuberangen-Spectrum elf belle Linien gefeben.

Die oben mitgetheilten Ergebniffe der Beobachtung ber Connenfinfternik von 1869 liefern eine nicht zu unterschätzende Stüte fur Die Anficht Secchi's über Die Conftitution ber Sonne, refr. über Die Lage

der absorbirenden Schicht.

## Die Bewegung ber Simmeleforver.

Die Bewegung der himmelstörper? wird mander lejer mit begrundetem Erstannen fragen. In welcher Beziehung fteht die Bewegung ber Geftirne gu unferer Spectralanalpfe? - Denn wer follte erwartet haben, daß die Spectralanalyse in ber Entfaltung ihres reichen und fruchtbaren Wirkungskreises auch einen Maßstab für jene Bewegungen abgiebt und zwar in dem Falle, wenn der Stern in gerader Linie sich von der Erde entfernt oder sich ihr nähert. In der Berschiebung der Spectrallinien sinden wir, wie wir gleich hören werden, ein Ariterium über Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung, sowohl der Gestirne wie der Gasströme auf der Sonne.

Erinnern wir uns an das früher Gesagte, daß das Licht entsteht durch Bewegung des Aethers und zwar durch eine Wellenbewegung. Die Lichtwellen bilden sich in ähnlicher Beise, wie die Wasserwellen, de durch den einfallenden Stein auf dem glatten Basserswellen, die durch den einfallenden Stein auf dem glatten Wasserspieges serborgerufen werden und die sich in concentrischen Kreisen nach allen Seiten hin verbreiten. Terssen sie auf ihrem Wege einen sesten Körper, so wird ein ausmertsamer Beobachter ein regelmäßiges Anschlagen gegen denselben bemerken. Denkt man sich den Mittels und Ausgangsspunkt der Wellen von dem sesten Körper sich entsernen, so müßten die Wellen, die während der Bewegung des Centrums den Körper tressen, sich verlangsamen, sie werden länger; im anderen Falle, wenn sich der Ausgangspanskt der Wellen dem sesten Körper näherte, um so kürzer.

Ebenso verhält es sich mit den Lichtwellen. Je schneller ein leuchstender Körper von und sich entfernt, um so länger die Welle, um so geringer die Anzahl der Wellen in einer Sekunde, die unsere Nethaut treffen; umgekehrt im entgegengesetzten Falle. Wir haben also nur die Wellenlänge eines Lichtstrahles, der von einem Sterne ansgeht, zu bestimmen, um und ein Urtheil zu bilben, ob derselbe nach der einen oder

andern Richtung fich bewegt.

Die rothen Strahlen haben eine Wellenlänge von 760 Milliontel eines Millimeter (fiehe Seite 121), während die Wellenlänge der viosletten nur 393 Milliontel eines Millimeters beträgt. Das Auge empfängt nur dann den Eindruck einer Farbe, wenn die Anzahl der Aetherwellen in einer Seftunde wenigstens 440 Billion beträgt und zwar erscheint in diesem Falle ein dunkles Roth. Ist dagegen die Anzahl der Schwingungen über 800 Billion, so verschwindet der Farbeneindruck, während kurz vorher ein tieses Violett zu erkennen war. Die Versschwendet der Farben ist eben bedingt von der Versscheidenheit der Geschwindigkeit der Aetherschwingungen. Die langsamsten Schwingungen geben Roth; bei Beschlennigung der Geschwindigkeit geht die Farbe über in Gelb, Grün, Blau und endlich in Violett.

Stellen wir das Spectrum des in einer Geisler'schen Röhre glühenden Basserstoffs her, so bemerken wir die und bekannten drei Linien (s. Taf. II. Fig. 9.), von denen die mittlere, die blaue, mit der Fraunhofer'schen F Linie (s. Taf. V. Sonnenspectrum von Angström) coincidirt. Deuten wir und nun, die Lichtquelle, in unserem Falle die Geisler'sche Röhre, würde sehr schnelt vom Beobachter in gerader Linie hin entsernt, so würden nicht so viele Wellen in einer Schinde das Prisma und das Ange treffen, also eine Berminderung in der Anzahl der Aetherwellen und solglich eine Berschlong der Linie nach dem Roth hin erfolgen. Die Wellenlänge der F Linie der Bussperstofflinie beträgt 486 Millionete eines Millimeters, die der C Linie 656 Millionet eines Millimeters, würde bei einer änßerst schnellen Entfernung der Geisertef ienes Millimeters, würde bei einer änßerst schnellen Entfernung der Geisertes in Villimeters anwachsen, so erschiene sie uns an der Stelle der rothen Linie (Tafel II. Fig. 9.), die mit der Fraunhoserschen C zussammenfällt.

In Birklichkeit sind berartige Berminderungen der Bellenlängen äuherst gering, betragen höchstens 0,2 dis 0,3 Milliontel eines Millimeters, so daß schon die Angabe dieser minimalen Zahlen genügt, uns zu überzeugen, mit welch' großen Schwierigkeiten man bei der Anstellung solcher Beobachtungen zu kämpfen hat.

Leichter lassen sich bie genannten Erscheinungen bei bem Ton nachweisen, ber ja seine Entstehung einer analogen Ursache, den Schwingungen der atm. Luft, verdankt. Auch die Höhe und Tiese der Töne hängt
von der Anzahl der Luftschwingungen ab und zwar haben die hohen
Töne mehr Schwingungen in einer Sekunde als die tiesen. Bersuche,
die man angestellt hat, indem man Hornsignale, welche von einer schnell
sich bewegenden Losonnotive gegeben wurden, beodachtete, haben den Beweiß geliesert, daß bei schneller Entsernung der Losonnotive der Ton tiefer, bei Annäherung derselben der Ton höher wurde.

Borliegendes Brincip zur Meffung ber Bewegung ber Simmelsforper wurde zuerft von Secchi auf die Bestimmung ber Richtung und Beichwindigkeit ber Bewegung bes Girins angewandt, welche Untersuchungen fpater von anderen und besonders von Sugging, dem beffere und genanere Apparate als bem P. A. Secchi gn Gebote ftanden, mit grokem Erfolge ausgeführt murden. Das Spectrum des Sirius (Taf. IV. Figur 2.) enthält unter anderen eine dunkle, mit der Fraunhofer'ichen und mit ber blauen Bafferftofflinie = HB coincidirende Linie. Bergleicht man ibre Lage mit ber blauen Linie HB bes Spectrums bes in einer Beisler'ichen Robe glübenden Bafferftoffs (f. Fig. 43. 1, folgende Seite), die mit der duntlen F Linie (Fig. 43. 3) bes Sonnenspectrums genau zusammenfällt, fo bemerkt man eine Berfchiebung nach bem Roth bin und gleichzeitig eine Ausbreitung berfelben (f. Figur 43. 2). Berschiebung ber Linie nach bem Roth bin belehrt uns, daß ber Sirius in Bewegung ift und zwar in einer von der Erbe abgewandten Rich-Sugging, ber die Berichiebung genau beobachtet bat, bestimmte tuna. fie auf 0,109 Milliontel eines Millimeter. Berüchfichtigt man, bag

Fig. 43.



die Geschwindigkeit des Lichtes auf ungefähr 185000 engl. Meilen in der Selunde und die Bellenlänge des Lichtes an der Stelle F zu 486 Milliontel Millimeter bestimmt sind, so wird durch die obige Bestimmung der Ortsveränderung der Sirinsslinie eine Bewegung des Sirins von der Erde hinneg angezeigt, welche mit einer Geschwindigkeit von  $185000 \times 0,109 = 415$ , engl. Weilen in der Sekunde par sich

 $\frac{3 \times 0,109}{486} = 41,5$  engl. Meilen in der Setunde vor sich

geht. Subtrahirt man von dieser die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Erde zu jener Zeit auf ihrer Bahn in entgegengesetter Richtung bewegte und die 12 engl. Meilen beträgt, so bleibt für die eigene Bewegung des Sirins noch eine Geschwindigkeit von 29,5 Meilen übrig.

Die Ansbreitung der Sirinslinie in dem Spectrum ung der Wirkung eines hohen Ornces zugeschrieben werden, unter welchem das Wassertoffgas auf dem Sirins steht. Untersuchungen von Huggins, Lockher und Frankland zeigten, daß das Spectrum des glühenden Wassersteitestung (Figur 43. 4), aber feine Verschiebung der H\$\beta\$ Linie hersvorruft.

Das eben entwickelte Princip zur Messung von Bewegungen lichtaussendender Körper läßt sich ebenfalls anwenden, um die Richtung und Geschwindigkeit der Gasströme auf der Sonne zu bestimmen. Bei diesen Untersuchungen bildet das ausgezeichnete Augström'sche Sonnenspectrum die Grundlage. Bollen wir 3. B. die Bewegungen des Busserstoffs auf der Sonne versolgen, so mitsen wir die bereits so oft genannte F Linie ins Auge fassen, da gerade diese Linie sich am empfindlichsten sir derartige Bestimmung bewiesen hat. Augström hat ihre Lage und ihre Wellenläuge genan bestimmt. Wir sinden sie auf Tasel V. und ersehen aus der vorliegenden Copie, daß man mit Hülfe dieser



Tafel im Stande ift, eine Beränderung ber Bellenlänge um  $\frac{1}{10000000}$  Millimeter genau zu constatiren.

Hat die Bewegung des Gases die Richtung a, wie nach Secchi bei den Sonnenslecken die Ausströmungen stattsinden,
so wird sich F nach rechts, nach dem viosetten Ende des Spectrums hin bewegen,
umgesehrt, wenn die Richtung b vorhanden. Die Bewegung in der Richtung c.

nmgefehrt, wenn die Richtung b vorhanben. Die Bewegung in der Richtung cift mittelst des Spectroscopes nicht zu erfennen, wohl aber die Bewegungen d u. e am Sonnenrande, die parallel der Tan-

gente laufen.

Locher giebt folgende Abbildung der F Linie (fiehe Fig. 45.), wie sie sich im Spectroscope zuweilen zeigt, wenn der Spalt auf einen Sonnenslecken am Mittelpunkte der Sonne gerichtet ist. Die Abschwächung des Spectrums durch den dunkten Längsstreisen rührt her von der

Absorption und ber badurch ersolgten Schwächung bes Lichtes, die in den Flecken eintreten. Erscheint die Linie F im Spectrum von ihrer normalen Lage nach bem Roth verschoben bis zu der mit 1 Fig. 45 (ober



5,9 der Scala Taf. (V.) bezeichneten Stelle, so wird auf der Sonne der Gasftrom die Richtung b haben, und wie aus der Rechnung sich ergiebt, eine Geschwindigkeit von 8 geographische Meilen in der Sekunde. Dehnt die Linie sich bis 2 Fig. 45. aus, so beträgt die Geschwindigkeit 16

geogr. Meil. in 1 Set. und der Gakstrom bewegt sich vom Auge ab. Die übrigen Berhältnisse sind aus Kig. 45. ersichtlich.

Die Joe ber Methobe zur Bestimmung ber Bewegungen ber Gestirne wurde zuerst von Doppler im Jahre 1841 \*) ausgesprochen. Ballot, Mach u. A. führten ben experimentellen Nachweis, daß für den Schall die Beräuderungen in Bezug auf Höhe und Tiese der Theorie vollständig entsprechen. Hinsichtlich des Lichtes waren bis zum Jahre 1869 noch teine entscheidende Beobachtungen angestellt. Selbst Huggins betrachtet das Resultat seiner Beobachtungen am Sirins als ein noch mit großer Unsicherheit behaftetes, da die vorhandenen Instrumente für jene Awecke noch zu unvollsommen waren.

Dem unermüblichen Forschergeiste ift es jedoch gelungen, eine neue Construction des Spectroscopes zu ersinnen, die für diese Beobachtungen sich vorzüglich eignen soll. Das Berdienst, ein solches Justrument in dem "Reversionsspectroscop" geliefert zu haben, gebührt Zöllner \*\*), der durch andere Arbeiten, wir erinnern nur an die photometrischen Untersuchungen, auf diesem Gebiete rühmlichst bekannt ist.

Die Ginrichtung bes Reversionsspectroscopes ift im Besentlichen folgeude: Die burch einen Spalt ober eine Cylinderlinfe erzeugte Lichtlinie befindet fich im Brennpunkte einer Linfe, welche, wie bei allen Spectrojcopen, die zu zerstrenenden Strahlen zunächst parallel macht. dann paffiren die Strablen zwei Amici'sche Prismenspfteme à vision directe, welche bergeftalt nebeneinander befestigt find, daß jedes die eine Balfte ber aus bem Collimatorobjectiv tretenden Strahlenmaffe hindurchlaft, jedoch fo, daß die brechenden Ranten auf entgegengesetten Seiten liegen und hierdurch bie gefammte Strablenmaffe in zwei Spectra von entgegengesetter Richtung zerlegt wird. Das Objektiv bes Beobachtungsfernrohres, welches die Strahlen wieder zu einem Bilbe vereinigt, ift fenfrecht zu den horizontal gelegenen brechenden Kanten ber Brismen, wie beim Beliometer, gerichnitten und jede ber beiben Salften läßt fich sowohl parallel ber Schnittlinie als auch fenfrecht zu berfelben mifrometrifch bewegen. hierdurch ift man im Stande, sowohl die Linien bes einen Spectrums successive mit benen bes andern gur Coincibeug zu bringen, als auch bie beiben Spectra, auftatt fie gu fuperponiren, unmittelbar nebeneinander zu lagern (fo daß fich bas eine wie ein Ronius neben dem anderen verschiebt), oder nur partiell zu superponi-

<sup>\*)</sup> Doppler: Ueber das farbige Licht ber Doppelsterne und einiger anderer Gestirne bes himmels. Abhanblungen ber Böhm, Ges. b. B. Bb. si. 1841 bis 1842, S. 425 big 482.

<sup>\*\*)</sup> Berichte ber Königl. Sächf. Gesellsch, b. A. Sitzung vom 6. Febr. 1869. Pogg. Ann. Bb. 138. 1869. S. 32. "Aleber ein neues Spectroscop nebst Beiträgen zur Spectrasanalyse ber Gestirne; von F. Jöllner.

ren. — Durch diese Construktion ist nicht allein das empfindliche Prinscip der doppelten Bilder zur Bestimmung irgend welcher Lagenversänderung der Spectrallinien verwerthet, sondern jede solche Beränderung ist auch verdoppelt, indem sich der Einfluß derfelben bei beiden Spectren im entgegengesetzen Sinne äußert.

Böllner hat das oben beschriebene Spectroscop zur Beobachtung und Bestimmung der wahren Gestalt der Protuberanzen angewandt und eine Reihe interessanter Resultate erlangt, indem er durch Berinehrung der Brismen eine starfe Abschwächung des Atmosphärenlichtes erzielte.

Um die Gestalt einer Protuberang zu beobachten, wird zunächst die Breite der Spaltöffnung so weit verringert, daß bei ruhendem Spalt die blaue H/3 Linie im Felde erscheint. Alsdann versetzt man den Spalt in Oskillation, wodurch sich die Linien in scharfe Bilder der Protuberanz verwandeln. Noch schöner und deutlicher erscheint die Gestalt der Protuberanz, wenn man den ruhenden Spalt so weit öffnet, daß man durch ihn hindurch die Protuberanz in ihrer ganzen Ausbehnung übersieben kann.

Taf. VI. zeigt die Gestalten und Beränderungen zweier Protuberauzen, die von Zöllner am 1. Juli u. am 4. Juli 1869 beobachtet wurden. \*) In Fig. 1. Taf. VI. sehen wir über einer intensiv leuchtenben, tegelsörmig vom Sonnenrande aufsteigenden Masse, ein wolfenartiges Gebilde von geringer Intensität sich außbreiten. Bei Figur 2. Taf. VI. tritt der Cumulus-Typus recht deutlich hervor, andere Formen erinnern, wie Zölfner sind Boltens und Nebelmassen, welche sich dicht über Niedernsen und Seen lagern, und, in ihren oberen Theilen durch Lusssträme bewegt und zerriffen, von hohen Berggipfeln betrachtet, dem Beschauer jene bekannten, mannigsach wechselnden Formen darbieten.

Böllner behanptet, daß in Betreff der Deutlichkeit, nut welcher sich die Gebilde vom Grunde abheben, die angewandte Methode nichts zu wünschen übrig läßt. Selbst bei ganz niedrigem Stande der Sonne von nur wenigen Graden höhe, treten die Contouren und Einzelheiten der Protuberanzen mit einer Deutlichkeit hervor, die alle Beobachter lebhaft überrascht.

# Spectra ber Sternschnuppen, Meteorschwarme, Fenerkugeln, Blige und bes Nordlichtes.

Das Spectrum der Sternschmuppen ift ein continuirliches, in welchem das Biolett fehlt. In einzelnen Fällen besicht es nur aus ho-

<sup>\*)</sup> Zöllner, Beobachtungen von Protuberauzen der Sonne. Aus den Berichten der Königl. Säch, Geschlf. d. W. Sihung vom 1. Juli 1869. Pogg. Unn. Bb. 137. S. 624.

mogenem gelbem Lichte mit einem Uebergang in ein schwaches Roth und Grün. Auch hat man nur Grün in bem Spectrum beobachtet. Es geht aus diesen Untersuchungen hervor, daß die Kerne aus glühenden, festen Körpern bestehen.

Secchi beobachtete im November 1868 eine große Zahl von Sternsichnuppen, unter benen eine starf glanzte und eine Lichtspur von einer Daner von 15 Minuten hinterließ. Das continuirliche Spectrum entshielt hauptsächlich Roth, Gelb, Grun und Blau.

Bei den Beobachtungen der Spectra der Meteore und ihrer Schweife bedient man fich tes von Huggins angegebenen hand Spectrotelescopes \*) Figur 46.

Fig. 46.



Das Buftrument besteht mejentlich aus einem gerad = burchsichtigen Brisma (direct-vision prism), welches vor einem fleinen, achromatis ichen Fernrohre angebracht ift. Das achromatische Objettiv a hat 1,2 Roll im Durchmeffer und eine Brennweite von etwa 10 Boll. Ofular b besteht aus zwei plan-converen Linfen. Da ein großes Befichtsfeld fehr wichtig ift, besonders jum Gebranch als Meteor = Spectrofcop, fo ift die Feldlinje (field lens) beinabe von gleichem Durchmeffer gemacht wie das Objeftiv. Die unvolltommene Scharfe am Rande bes Befichtsfelbes ift nicht von großer prattifcher Bedeutung, ba die Spectra bei ber Beobachtung immer in die Mitte bes Felbes gebracht werden tonnen. Die Feto-Linfe ift in einem verschiebbaren Robre befestigt, mas erlaubt, ben Abstand zwischen ben beiben Linfen bes Ocu-Auf Dieje Weife fann Die Bergrößerungsfraft ber lars zu verändern. Inftrumente innerhalb gemiffer Grangen nach Belieben verändert mer-Bor bem Ocular ift bas gerad-durchfichtige Brisma c angebracht, welches aus einem Brisma von schwerem Flintglas und zwei Brismen von Crownalas beftebt.

Mit biefem Meteor - Spectroscop beobachtete Huggins die Spectra eines brei engl. Meilen entfernten Fenerwerfs und erkannte in demsselben die hellen Linien von Natrium, Magnesium, Strontium, Kupfer und einiger anderen Metalle mit großer Deutlichkeit.

Gine wesentliche Berbesserung hat das Justrument von John Brow-

<sup>\*)</sup> William Huggins: Beschreibung eines Hand: Spectrotelescops. Aus b. Proceed. of the Roy. Society. Ar. 98. 1868. Pogg. Ann. Bb. 136. S. 167.

ning erhalten, indem derfelbe eine concave chlindrifche Linfe L Fig. 47. vor dem Prismenspsteme P anfügte, welche mit ihrer Are sentrecht gur



Richtung ber Bewegung der Meteore zu stellen ist. Durch die Linfe L wird die scheinbare Geschwindigkeit der in Bewegung befindlichen Meteore vermindert, da die Lichtstrahlen  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_3$  Fig. 47. die von dem Weteor in den verschiedenen Stellungen  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$  ausgehen, in der Richtung zum Auge gebrochen werden, wie die punktirten Linien andeuten.

Bir sehen, daß, wo nur ein senchtender Körper in der Natur sich zeigt, sofort die Spectralanalpse seine Zerlegung vornimmt. Selbst der Blig in seiner "bligschnellen" Bewegung kann der prismatischen Untersuchung nicht entrimen. Kundt\*) hat mehr als 50 Blige mit einem kleinen Hossmanischen Taschenspectroscop (a vision directe) ohne Fernstohr beobachtet und ist zu dem Resultate gelangt, daß die Spectra der Blige in zwei Gruppen zerfallen, entweder sind es Spectra, gebildet von einzelnen hellen Linien, oder Spectra, bestehend aus einer größeren Bahl ziemlich gleichmäßig in zuch regelmäßig liegender Banden. Erstere gehören den Bligen in Zickzakson an, wie Arago\*\*) die Blige seiner ersten Klasse die nennt, während das Bandenspectrum von Bligen der zweiten Klasse, die ohne Funken sich über einen größeren Flächenraum erstrecken (von Rieß Flächenblige genannt), hervoorgerusen wird. Die Blige der dritten Arago'schen Klasse, die Kngelblige, die sich ziemlich langsam bewegen, zu beobachten, hatte Kundt keine Gesegenheit.

Ueber das Nordlicht liegen spectralanalytische Untersuchungen von Angström \*\*\*) vor, welcher im Winter 1867 und 1868 mehrmals Gelegenheit hatte, das Spectrum des leuchtenden Bogens, der das dunkle

<sup>\*)</sup> Neber bie Spectren ber Blige von August Kundt. Bogg. Unn. Band 135. S. 315.

<sup>\*\*)</sup> Arago's Merte. Deutich von Santel. Bb. IV. S. 25.

\*\*\*) Recherches sur le spectre solaire par A. J. Angström, Professeur de physique à l'université d'Upsal. p. 41.

Segment umfäumt und bei schwachen Nordlichtern nie sehlt, zu beobachten. Durch seine Beobachtungen überzeugte er sich, daß die früher alls gemein angenommene Ansicht, das Nordlicht sei nichts anderes als ein elektrischer Schein, wie er im elektrischen Si in verdünnter Luft entsteht, nicht begründet sei. Das Licht des Bogens war sast monochromatisch und bestand aus einer einzigen hellen Linie, welche links von der bestanuten Liniengruppe des Calciums lag. Die Bellenlänge dieser Linie bestimmte Angström  $\lambda=0,0005567$  Millimeter.

Außer ber genannten Linie, beren Intensität resativ sehr groß ist, bemerkte Angström nach Erweiterung bes Spaltes die Spuren von drei schwachen Bandern in der Nähe von F.

Die oben angegebene Linie, die mit keiner der bekannten Linien in den Spectren einfacher und zusammengesetzer Gase zusammenfällt, wurde von Angström im März 1867 in dem Spectrum des Zodiakallichtes, welches sich damals mit einer für die Breite von Upsala wahrhaft außersorbentlichen Intensität entfaltete, aufgefunden.

Ueber das Spectrum des Nordlichtes liegen noch zu wenige Beobsachtungen vor, um eine endgültige Erklärung über jenes auffallende Rasturphänomen geben zu können. Bir muffen der Zukunft die Entscheisdung über biese interessante Frage überlassen.

Bei Betrachtung ber vorgelegten glanzvollen Anfichliffe, die uns ber wundervolle Bote, bas licht, von jenen fernen ungahlbaren Belten bringt, drangt fich mit Recht eine ftolze Bewunderung über bie Errungenichaften bes menichlichen Beiftes auf. Ber hatte vor einem Decennium es für möglich gehalten, daß die Naturwiffenschaften beute im Stande fein würden, einen Blid in bas offen gelegte Innere ber Sternenwelt gu geftatten? Und bei biefen großartigen Entbedungen bieten fich bem erstannten Ange wiederum neue und unerforschte Regionen dar, wie bemt Banderer, ber mühfam bie Bergesipite erringen und von bort in weiter Ferne noch höhere und herrlichere Gefilde erblickt. Wie in dem Mafrofosmos tein Anfang und fein Ende zu entdecken ift, ebenfo im Mitro-Die und nimmer wird es bem mermudlich forschenden Beifte vergönut, einen Abichluß, den Endgrund der ihn umgebenden Phanomene an finden, ftets tanchen nene und vollfommnere Werke bes Universums vor seinem prüfenden Auge auf, sowohl im Reiche des unendlich Gro-Ben, wie im Reiche best unendlich Rleinen. Ueberall finden wir die schönfte Barmonie, auch fein Stänbehen bewegt fich, ohne einem beftimmten Be-Rebe miffenichaftliche Raturforschung muß biefen fetse zu gehorchen. Gleichzeitig gewahrt ber Naturforscher ein Etwas, Sats anerfennen. bas über den Befeten fteht, benen die Naturforper folgen, und bas die roben Naturfrate beherricht, ein Etwas, das fich felbst bewußt ift, - ben im Rorper bes Menichen eingehüllten Beift. Und welche Schlußfolgerung drängt sich ihm mit unabweisbarer Nothwendigkeit und eiserner Consequenz auf? Auch dieser Geist kann nicht das Einzigste seiner Art sein, kann nicht das Bollsommenste sein. Nein, es muß ein hösheres, vollsommeres Wesen geben, einen Geist, dessen Weisheit und Allmacht wir sen herrlichen Werte verdauken, deren Erforschung wir mit unserm unvollsommeren Geiste erstreben.

7) Anwendung des Absorptionsspectrums zweiter Ordnung. .

#### 1. Bu technisch : chemischen Untersuchungen.

Die Anwendung des Absorptionsspectrums zweiter Ordnung zu technisch schemischen Untersuchungen beschränkt sich hauptsächlich auf diesenige der Fardstofflösungen. Die Arbeiten von Hoppe, von J. Haerlin\*), von Balentin \*\*), von F. Melde \*\*\*), und Hr. Fensur haben bereits ein reiches Material zu dem vorliegenden Gegenstand geliesert, aus welchem wir nur das Wichtigste mittheilen wollen.

Haerlin mandte als Lichtquelle die Sonnenftrahlen an, die mittelft eines Helioftaten und eines Reflexionsspiegels durch einen Spalt im Fenfterladen in ein dunfles Zimmer geworfen werden. Junerhalb beffelben fängt man die Strahlen durch eine Sammellinfe auf und läßt fie alsbann durch ein Schwefeltoblenftoffprisma geben. Das Gefäß, welches gur Aufnahme ber zu untersuchenden gefärbten Fluffigfeit bestimmt ift (bas fogenannte Sämatinometer, beffen zwei parallele plane Glasmanbe 1 Centm. von einander entfernt find), wird amischen Brisma und Fernrohr aufge-Die Beobachtung bat ergeben, daß famutliche Farbstoffe je nach ber Brechbarfeit ber Lichtstrahlen mehr ober weniger bas Licht absorbiren. Die leicht auszuführende Ermittlung ber relativen Absorptionsintenfität, welche ein Farbstoff gegen bie einzelnen Strahlen bes Spectrums zeigt, giebt für diejenigen Farbstoffe, welche nabe bei einander liegende Theile bes Spectrums fehr verichieden ftart afficiren, ein treffliches Unterscheidungsmittel. Die Absorptionsintenfität hängt ab von ber Concentration ber löfung bei gleicher Dice ber Schicht; wobei auch ber Ginflug ber Atmosphäre zu berücksichtigen ift, die häufig eine 91b= ober Bunahme von Blau und Biolett im Spectrum hervorruft. Haerlin hat durch graphische Darftellungen die Absorptionsfähigfeit ber Farbftoffe febr auschaulich ge-

<sup>\*)</sup> Bogg. Ann. Bb. 118. S. 70: Ueber bas Berhalten einiger Farbstoffe im Sonnenipectrum.

<sup>\*\*)</sup> G. Balentin. Der Gebrauch bes Spectroscopes. Leipzig, 1863,
\*\*\*) Ueber Absorption bes Lichtes durch Gemische von farbigen Füssisigkeiten von F.
Melbe. Pogg. Ann. Bb. 124. 1865. S. 91 und Bb. 126. S. 264.

macht. Auf einer Ordinatenage bringt er als Gintheilung die Fraunhoferssichen Linien an und auf der Abscissenage als Abscissen die Zahlen, welche die Concentrationsgrade augeben. Das schwarz gefärbte von den Curven eingeschlossen Feld bedeutet die Absorption des Lichtes.

Die Anilinsarben stimmen barin überein, daß sie in ihren verdünnten Lösungen einen Absorptionsstreifen zeigen, der bei weiterer Berdinnung constant auftritt, bessen Lage jedoch von dem Gehalt an Blau oder Roth abhängt. So zeigt das Roseln einen Streisen zwischen den Linien

Du. E. Nach Haerlin fann man noch  $\frac{1}{500000}$  in Vöjung von biesem Farbstoffe erkennen.

Farvitoffe ertennen.

Im Allgemeinen faßt haerlin die Resultate aus seinen Untersuchungen in folgenden drei Sätzen zusammen:

1) Farbstoffe, welche in ihrer Mischfarbe in gewiffen Concentrationen im weißen Lichte nicht wohl zu unterscheiben sind, können total verschiebene Cinwirkung auf einzelne Theile bes Spectrums haben.

2) Nirgends zeigen fich so häufig fräftige Unterschiede in ber Absorptionsintensität für benachbarte Spectrastheile, als im Gelb und Gelbarun.

3) Besonders gute Erkenung giebt die Spectraluntersuchung für folgende Farbstoffe: Mothe, violette und blaue Anilinfarbstoffe, Blaubolz, Fernambuk, Persio, Lackmus, Cochenille, Mureynd, Linastotholz, Alizarin, Sandelholz, Judigo, Berlinerblau, Drachenblut, Safran, Orlean, Picrinfäure und Curcuma (f. S. 85.).

Haerlin hatte bei seinen Untersuchungen nur die einsachen Farbstoffe beobachtet. Ginen Schritt weiter machte Melde, indem er die Frage besantwortete, welche Beränderungen der Absorptionsstreisen treten ein, wenn man die Lösungen zweier Farbstoffe mengt, von denen jeder ein besonderes Spectrum besitzt. Er gesangte zu dem Schlusse, daß bei Mischungen gesärdter Flüssigkeiten der Absorptionsstreisen, welchen ein Stoff liesfert, nicht an derselben Stelle bleibt, sondern bald nach dem einen, dat nach dem anderen Ende rückt, falls bei dem Gemenge ein zweiter Stoff seinen Einssus gestend macht, ehne daß er nene chemische Verdindungen erzeugt. Ferner wurde von Fensuer die Frage, welchen Einssus die Temperatur der Flüssigsteit auf die ihr zusommenden Absorptionsstreisen ansübe, dahin beantwortet, daß durch eine Verminderung derselben die Streisen nicht nur verschoben werden können, sondern daß sogar eine Vermehrung derselben hervorgerusen werden fann.

Balentin behnte diese Untersuchungen ans auf die verschiedenen Dele, Firmisse, Tinkturen, Glucerin, Benzin, arabisches Gunnui, Metallverbindungen u. i. w., welche Stoffe mehr oder weniger scharse und deutliche Spectralbänder lieferten. Derartige Absorptionsspectra stehen zwar

ben direkten Spectren an Schärfe und Sicherheit bedeutend nach, werben aber in der Hand des Chemikers zu einem willsommenen Mittel bei technisch schemischen Untersuchungen von Flüfsigkeiten, bei denen uns häufig die übrigen Untersuchungsmethoden vollständig im Stiche lassen.

#### 2. Bu gerichtlich : chemischen Untersuchungen.

Der Nachweis von Blutfleden ift wohl eine von den Aufgaben, welche am häufigsten dem Gerichts = Chemifer gestellt wird. Unftreitig ift bie mifroscopische Erfennung bas zuverlässigfte Mittel, um die Gegenwart ber Blutförperchen refp. bes Blutes anzuzeigen. Mit Sicherheit laft fich aus ber Form berfelben ein Urtheil fällen, ob fie von Blut ber Gaugethiere, Bogel ober Amphibien herrühren; bagegen wird es in vielen Fällen unmöglich fein, die Frage zu beantworten, ob das Blut von dem Menschen ober einem Sangethier ftammt. Namentlich lagt fich bie Begenwart von Blut auf eingeroftetem Gifen, (Mordinftrumente u. f. w.) mit Sulfe bes Mifroscopes nur mit großer Schwierigkeit ober gar nicht nachweisen. In folden Fallen muß man feine Buflucht zu ben demischen Sulfsmitteln nehmen, die in der Regel wegen der geringen Menge bes zu unterfuchenden Objettes nur wenig fichere Resultate geben. Es wird baber bem Berichts-Chemifer bas neue Erkennungsmittel von Blutfleden, welches bie Spectralanalpfe in bem Absorptionsspectrum bes Blutes bietet, ohne Ameifel recht willtommen fein.

Das Absorptionsspectrum des Blutes wurde zuerst von Hoppe besichrieben; später von Balentin, der fast gleichzeitig mit dem genannten Forscher, ohne von seinen Untersuchungen Kenntniß zu besitzen, sich mit demielben Gegenstande beschäftigt hatte.

Letterer theilt folgende Refultate feiner Beobachtungen mit:

- 1) Didere Schichten von hellrothem ober bunkelrothem Blute erzeugen im Spectrum einen lebhaft leuchtenden Streifen, der bis zu der Fraunhofer'schen D Linie reicht.
- 2) Sehr bunne Schichten frischen ober bidere mit Baffer ftart verbunnten Blutes zeigen zwei charafteristische dunkle Blutbänder im Grün. Das erste befindet sich eine kurze Strecke von D (in beistehender Fig. 48) nach dem violetten Spectralende hin entfernt. Fig. 48.

| A | a B C | D | E | ь | F | G | H |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|
|   |       |   |   |   |   |   |   |

Das zweite erscheint in der zweiten Halfte des zwischen Dund E befindlichen Raumes. Man kann noch die letzte Spur dieser Ban-

ber in gewöhnlichen Fällen wahrnehmen, wenn das Wasser  $\frac{1}{7000}$  Blut enthält und bei durchfallendem Lichte farblos, bei auffallendem eben so oder mit einem zweiselhaften Stich ins Gelbe erscheint. Besonders günstige Nebenbedingungen, wie Wasservluft des Blutes und tiese Färbungen tönnen diese Grenze bis auf  $\frac{1}{182250}$  hinganstüden.

- 3) Die Blutbander treten in dem hochrothen wie in dem buntelrothen Blute auf.
- 4) Die Behandlung bes Blutes mit gewöhnlicher Effigfaure ober bie Darstellung bes hamins burch Rochen mit Giseffigfaure erzeugt ein eigenes haminspectrum, nämlich ein schmaleres ober breiteres, schwarzes Band in bem rothen Anfangstheile bes Spectrums.

Balentin untersuchte spectralanalytisch Blut, welches an einem Klot sah, ber als Unterlage secirter Leichen gebient, seit mehr als brei Jaheren an einem seuchten Orte unbenutt gelegen hatte, serner Blut von einem ähnlichen Holzstück, bas noch im Gebrauch war, Blut von einem alten, verrosteten Hafen, an bem früher Fleischstücke in einem Laben aufgehängt wurden und Blutsleden, bie ein bis vier Jahre alt waren und an einer Glasröhre, einer Spielkarte und verschiedenen Kleidungsstücken hafteten; in allen Fällen konnte er in dem Absorptionsspectrum die beiden Blutbänder erkennen.

Will man eingetrocknete Blutsteden ober bafür gehaltene rothe Massen untersuchen, so tratt man dieselben sorgfältig ab und zieht sie mit mögslichst wenig Basser talt ober höchstens bei 40° C. aus. Die gelbliche lösung zeigt unter günftigen Berhältnissen beutlich die spectralen Blutbänder. Häusig bedingt die Sparsamkeit des Materials, daß die Lösung sehr verdünnt ist. Wan kann diesen Mangel an Concentration theilweise außgleichen, wenn man das Licht eine dickere Flüssigsteitsschicht durchlaufen läßt, indem man eine möglichst niedere, aber dafür dickere Lage des das Blut enthaltenden Bassers zur Untersuchung wählt. Ein rundes Gefäßeignet sich zu diesem Flussen verschenen Glaswänden versehenen Gefäße Fig. 16. S 86. eingeschlossen sieden kallen verschenen Gefäße Fig. 16. S 86. eingeschlossen sien, welches entweder zwischen dem Auge und der Durchsichtsösstrung des Spectroscopes oder dem Spalte und dem Prisma eingeschaltet wird.

Figur 1. Tafel II. giebt ein Bild ber Abforptionsbänder, die eine hinreichend verdünnte Lösung des Blutfarbstoffes in dem Spectrum des Sonnen- ober Lampenlichtes hervorruft. In dem Kreislauf des Blutes geht eine wesentliche Beränderung des Farbstoffes vor sich, indem er bei dem Uebergange des Blutes aus den Arterien in die Benen durch die engen Capillargefäße Sauerstoff verliert. In diesem Zustande nimmt der sonft scharachrothe Farbstoff eine viel dunklere, grünlichrothe Farbe

an und äußert alsdann nur eine geringere absorbirende Wirkung auf das blaue Licht, dagegen eine stärkere auf das orangerothe, als das arterielle Blut. Es tritt somit statt zwei Absorptionsstreisen im weissen Licht, nur ein weniger scharf begrenztes Band zwischen den beiden ersteren etwas näher an D auf, wie Fig. 2. Tas. II. andeutet. Diesselbe Beränderung des Spectrums tritt ein, wenn man dem Blutsarbstoffe den lose gebundenen Sauerstoff durch reducirende Agentien ganz wegnimmt. Zu letzerem Zwecke eignet sich ganz besonders das Schwesselammonium, welches dem Blutsarbstoffe, dem Hämoglobin den Sauerstoffschleit entzieht\*), ohne denselben zu zersetzen; denn schweselammonium versetzte Blutsösung mit atm. Luft, so nimmt sie wieder Sauerstoffsaltigen das galgt die beiden Absorptionsstreisen des sauerstoffsaltigen Hämoglobins.

Ein ganz anderes Berhalten der Blutlösung beobachtet man, wenn dieselbe Kohlenorphgas enthält. \*\*) Das mit diesem Gase gesättigte Blut liesert genau dieselben Absorptionsbänder wie das sauerstofshaltige; das gegen bleiben die beiden Streisen bei Zusatz von Schweselammonium unverändert, so daß man an dieser Unveränderlichteit des Absorptionsspectrums des tohlenorphyaltigen Blutes bei Zusatz von Schweselammonium die Gegenwart des Kohlenorphyagses sicher erkennen kann. Selbst wenn das Blut einige Tage gestanden hat, läßt sich die genannte Ersscheinung noch mit Bestimmtheit nachweisen, welches bei gerichtlichschemissschen luttersuchungen nicht zu unterschätzen ist.

Für die Entbechung der Metallgifte wird das Spectroscop sehr wesentliche Dienste leisten, da, wie früher schon bemerkt, auch die kleinsten Wengen demselben nicht entgehen können. Bei der Ansstudig der schweren Metalle wird man sich des elektrischen Funkens bedienen, was die Untersuchung wohl etwas erschwert. Auch die giftigen Alkaloïde liesern solche Spectra, wenn auch nicht so charakteristische, wie die Metalle, so daß die spectrasanalytische Untersuchung auf die richtige Spur in Bergistungsfällen leiten kann. Die Beschreibungen der Spectra der reinen Alkaloidsköfungen, sowie der mit Schweselsäure oder mit anderen Agentien versetzten Lösungen liegen schon vor.

## 8) Bu verichiebenen 3meden.

Ferner hat man das Spectroscop zum Nachweise der Ergänzungsund Mischfarben, zu Beobachtungen über die Fluorescenz, über die Dauer des Nethauteindruckes und über subjective Gesichtserscheinungen angewandt. Auch für den Augenarzt vermag das Spectroscop in mehrsacher Hinsicht

<sup>\*)</sup> hoppe-Seyler: Ueber die optischen und chemischen Eigenschaften des Blutfarbstoffes. Fresenius: Zeitschrift für analytische Chemie. III. Jahrg. 1864. S. 432.
\*\*) hoppe-Seyler: Ertennung der Bergistung mit Kohlenopyd. Fresenius: Zeitsch. für anal. Chemie. III. Jahr. 1864. S. 439.

nütslich zu werben. Derselbe hat in ihm ein Mittel, die Schärse der Auffassung des Auges zu prüsen, indem nur ein gesundes Auge alle von der Weite des Spaltes, d. h. von der Lichtftärke und der Reinheit des Spectrums abhängigen Erscheinungen genau erkennt. Ebenso eignet sich das Spectroscop, um mit Sicherheit die Farbenblindheit nachzuweisen, besonders in dem Falle, in welchem sie nur in geringerem Grade auftritt. Die Untersuchung der Brillengläser, speciell der blauen, mit Hüste des Spectroscopes wird von Interesse spectroscopes wird von Interspectual von Interspectual von Interspectual von Interspectual von den farbigen Gläsern verlösset werden und welche Farbentöne von den farbigen Gläsern verlösset werden und welche hindurchgeben, und in welcher Intensität das Licht durchgelassen wird.

Prismatische Zerlegung ber Finorescenzfarben.\*) Wir haben früher S. 76 schon angegeben, daß Strahlen, die vermöge ihrer Brechbarkeit über das violette Ende (Fig. 1. Tafel I.) hinansfallen, nicht sichtbar sind, jedoch durch Körper, welche ihre Brechbarkeit vermindern, dem Auge bemerkbar gemacht werden können. Fängt man das durch ein Klintglasprisma erzeugte Prisma auf weißem Papier auf, so erkennt man die oben genannten Strahlen nicht; dieselben werden aber

Fig. 49.



bar, wenn bas Bapier mit einer Lö= funa von ichwefelfanrem Chinin überzogen wird, mo= durch bas Spectrum um ein Drit= theil feiner Länge nach ber pioletten Seite hin verlängert wird (f. Fig. 49. A N.) Diese Er= fcheinung nennt man Fluorescenz. Muker bem

sofort sicht=

<sup>\*)</sup> Bogg. Ann. Ergänzungsband IV. Müller: Bouillet's Lehrbuch ber Physik, L. Bb 1868. S. 645.

schweselsauren Chinin giebt es noch andere fluorescirende Körper, die also eine andere Farbe, zeigen, als das auf sie fallende Licht besitzt. Läßt man durch eine Sammellinse von 1 bis 2 Boll Brennweite einen Strahlenkegel in eine fluorescirende Substanz einfallen, so wird man den im Junern besindlichen Theil des Kegels anders gefärdt erblicken, als den änßern. So z. B. erscheint derselbe in einem altoholischen Extraft von grünen Blättern (Chlorophyll) roth, in Curcumatinktur und in Uranglas grün, in Chininsösung hellblau und im Flußspath blau.

Die Spectralanassse erlaubt, sofort zu entscheiben, ob ein Körper fluorescirend ist, oder nicht. AN Fig. 49. giebt das von F bis N grüne Spectrum, welches auf Papier, das mit Curcumatinktur getränkt ist, ausgesangen wird und zwar mit den wichtigsten Fraunhoser'schen Linien. Wird das Spectrum durch ein zweites, horizontal gehaltenes Prisma untersucht, so erhält man zwei Spectra, nämlich das normale Spectrum R S und das eigenthümliche T U, in welchem die Farben in horizontaler Richtung übereinander liegen. Das Spectrum R S ist meist sehr schwach, dagegen sehlt das Spectrum T U nie, woraus hervorgest, daß die prismatischen Strahsen in fluorescirenden Substanzen nur solches Licht erzeugen, welches eine geringere Brechbarkeit hat. An dem Erschienen des zweiten abgelensten Spectrums T U hat man also ein sicheres Kriterium, ob ein Körper sluorescirend ist oder nicht; denn,

Fig. 50.



wenn man ein horizontales, etwa auf einem Papierschirm aufgefangenes Sonnenspectrum A V, Hig. 50, durch ein Prisma betrachtet, bessen brechende Kante gleichsfalls horizontal steht, so erscheint nur das schrägstehende Spectrum R S, Fig 50, welches bei R sein rothes, bei S sein violettes Ende hat, und in welchem die Farben genau in derselben Ordnung auf einsandersolgen, wie in dem ursprünglichen Spectrum A V.

Prismatische Zerlegung ber Polarisationsfarben. Auf eine erschöpfende Erklärung der Farben dunner Gypsolättchen können wir an dieser Stelle nicht eingegen, bemerken nur, daß dieselben von der Interferenz polarisirter Strahlen herrühren. Den experimentellen Beweis hat Müller geliesert, indem er nach der Seite 4 angezebenen Beise auf einem Bapierschirm ein Spectrum erzeugte und ein zwischen zwei Nicol'schen Prismen be-

findliches Ghpsblättchen bicht bei bem Spalt, burch welchen bas Licht

in bas bunfle Rimmer einbrang, anbrachte. \*)

"Sind die beiden Nicol'schen Prismen gefreuzt und ist ein Gppsblättchen eingelegt, welches violett (bunkelpurpur) der zweiten Ordnung zeigt, so ist das Licht, welches auf das Prisma fällt, das Dunkelpurpur der zweiten Ordnung, und es erscheint ein dunkler Streisen im Gelb des Spectrums; ist das Gypsblättchen grün der dritten Ordnung, so erscheint ein dunkeler Streisen im Judigo und einer im Roth, für Grün vierter Ordnung ein dunkeler Streisen im Blau, und ein zweiter in Orange, wie Fig. 10 auf Tasel III. zeigt.

Je bider die Gypsblättchen sind, um so mehr dunkle Streifen erscheinen im Spectrum, zugleich aber wird die Farbe der Blättchen immer unscheinbarer; ein Blättchen, welches drei dunkle Streifen zeigt, ist schon fast ganz weiß. Wenn die Gypsblättchen did genug sind, so ist die Zahl der Streifen sehr groß, und die Streifen selbst sind als-

bann febr fein.

Die beiben Spectra Fig. 11 und 12 auf Tafel III. sind solche, auf die erwähnte Beise durch etwas dickere Gppsblättigen erzeugte. In dem einen treten 5, im anderen treten 11 dunkse Streisen auf. Statt der dickeren Gppsblättigen wendet man auch Quarzplatten an, die parallel mit der Axe geschnitten sind."

Die Physiologie hat sich ebenfalls mit Ersolg ber Spectralanalyse bebient zur Untersuchung ber verschiedensten Theile des menschlichen Körpers, sowie des Thierförpers. Nicht blos zu optischen Beobachtungen, sondern auch zu Untersuchungen über Gewebe, über die Aussaugung, die Lymphbewegung, den Blutlauf, die Absonderungen und die Ernährung

leiftet bas Spectrofcop eine wirtfame Unterftugung.

Bence Jones \*\*) versuchte die Anwendung der Spectralanalyse, um den Uebergang einzelner Körper vom Blute aus in die Gewebe des Körpers zu versolgen, und erhielt namentlich dei dem jetzt häusig in der Medicin angewandten Lithion bemerkenswerthe Resultate. Chlorslithium wurde an Meerschweiuchen, deren einzelne Körpertheile keine Spur diese Metalls erkennen ließen, in einer Gabe von  $^{1}/_{2}$  Gran pro Tag versüttert. Nach drei Tagen konnte das Lithion in jedem Theise des Körpers ausgesunden werden, selbst in den gefässosen Geweben, nie in den Knorpeln, der Hornbaut, der Krystallstinse. Bon zwei Meerschweinschen, von derselben Größe und demselden Alter, erhielt das eine 3 Gran Chlorsithium und wurde 8 Stunden darauf getöbtet. Das andere Thier

<sup>\*)</sup> Müller. — Pouillet's Lehrbuch ber Physit. Bb. I. 1868. S. 854. 
\*\*) Mus "The Chemist and Druggist" burch die Zeitschrift des österreichischen Apothefer-Bereins. Bb. 4. pag. 261. Fresenius. Zeitschrift für anal. Chemie. 5. Zahrgang. Seite 468.

erhielt kein Lithion. Ein äußerst kleines Stückhen ber Linfe, ber zwanzigste Theil eines Stecknabelkopfes, vom ersten Thierchen ließ im Spectrum das Lithion mit aller Schärse entbecken, und bewies bessen Anwesenheit sogar im Junern ber Krystalllinse, während die ganze Linse bes anderen Thieres auch nicht eine Spur diese Wetalls entbecken ließ. Eine Herzkranke nahm 15 Gran citronensaures Lithion 36 Stunden und ebensoviel noch einmal 6 Stunden vor ihrem Tode. Das Blut gab eine schwache Lithionreaction, ein Gelenktnorpel dagegen eine sehr beutliche. Sin anderer Kranker nahm 10 Gran kohlensaures Lithion  $5^{1}/_{2}$  Stunde vor dem Tode. Die halbe Linfe zeigte nur schwache, ein Gelenktnorpel dagegen sehr beutliche Lithionreaction.

Achnliche Bersuche stellte Lamy (Compt. rend. T. 57. p. 442) an. Verschiedene Thiere, Hunde, Enten und Hühner, wurden mit kleinen Mengen von schwefelsaurem Thallium vergistet und in den meisten Fällen genügten linsengroße Stücke von der Darmwand, den Muskeln, der Leber und den Knochen, um das Thallium im Spectralapparate

fogleich an feiner glanzendgrunen Linie gn erkennen.

Ueber bie Unmenbung ber Spectralanalpfe gur Diaanofe ber Belbincht. "B. Fudatowsti \*) ftellte fich gur Brufung ber Spectra von verschiebenen Gallenfarbftoffen, gunächst Biliverbin bar, indem er reines, frostallifirtes Bilirubin mit etwas Salgfaure unter Mether verfette, und biefen fo wie die Saure nach geschehener Ergriinung erneuerte. Die Umwandlung bes Bilirubins überschritt niemals die Biliverdinbildung, und das fo dargestellte Biliverdin löfte sich in Alfalien mit rein grüner Farbe auf. In neutraler alkoholischer Löfung zeigte es bie befannte grasgrune Farbe, bie burch Spuren einer Saure in ein icones Smaragbarun übergebt. Diefes lette Berhalten bat auch eine stärkere Absorption bes weniger brechbaren Theils bes Sonnenspectrums zur Folge. - Bei allen folgenden Ungaben über bie spectralanalptischen Ergebniffe gilt eine Ginftellung ber Scala, bei ber bie Natriumlinie = 50, E = 71, b = 76 und F = 91 ift (f. T. I.).

Benn man alsoholische Biliverdinlösung von einer solchen Concentration, daß das Spectrum von etwa 35 bis 90 hell bleibt, mit Salzsäure ansäuert, und mit einer geringen Menge von Braunstein versetz, so reicht schon eine Spur von Chlor, das sich dabei entwickelt, hin, um das Biliverdin in den bekannten schön blauen und bald darauf violetten Körper überzussühren, dessen characteristische Absorptionsstreisen  $\alpha+\beta$  und  $\gamma$  (42 bis 60 und 80 bis 92) früher schon Tassé beschrieben hat. In diesem Stadium läßt sich, durch Absiltriren des Manganhys

<sup>\*)</sup> Centralblatt f. d. medic. Wiffenschaft. 1869. p. 129. — Zeitschrift für anal. Ch. Jahrg. VIII. S. 516. Bericht von C. Reubauer.

perorubs, die weitere Einwirfung unterbrechen. Gehr geringe Mengen biefes rothen Orphationsproduftes laffen fich noch in äußerft verbunnter löfung burch ben Streifen y erfennen. Diefer Rorper ift in Chloroform löslich; neutralifirt man feine faure löfung mit Ammon, und fest letteres felbft bis zur alfalischen Reaction zu, fo verschwindet nur ber Streifen y, erfcheint aber beim Unfauern wieber. man Natronlauge anftatt Ammon an, fo ericheint fur y ein fcma-Ier Streif in b; fauert man wieber an, fo fehren die urfprünglichen Gigenschaften gurud. - Diefes Brobuft bes Biliverbins schwer eine Berbindung mit Ralf ein. — Behandelt man eine altoholifche Lofung des nach Städler's Methode bargeftellten Biliprafins von berfelben Concentration in berfelben Beije wie oben angegeben, fo bemertt man, daß diefer Farbftoff der genannten Ginwirfung mehr Biberftand leiftet. In feinem Stadium läßt fich die Bildung bes blauen Orphationsproduttes gewahren, sondern die Lösung wird braumröthlich und endlich schmutig roth. Erwarmt man, fo geben die Beranderungen schneller in einander über. Mit bem Erröthen ber Losung erscheint ein mit bem eben genannten Streif y ber Lage nach identischer Absorptionsftreif. Die Intensität ber Farbung ber löfung entspricht aber nicht ihrer Absorptionsfraft, ber Streif ift verhaltnigmäßig schwach und verfcmindet beim Berdunnen der Lofung fchneller als es bei dem entsprechenden Orphationsprodukt des Biliverdins der Fall ift. Mit Ralf geht diefes Produtt des Biliprafins ichon leichter als das entsprechende bes Biliverdins eine Berbindung ein. — Ammon und Natronlauge bringen mit ber Farbung auch fein Absorptionsvermögen gum Schwinben, es ericheint fein neuer Streifen, Unfauern aber ftellt beibes wieber In Chloroform ift der Körper faum löslich. Dach Diesem perichiedenen optischen Berhalten halt der Berf. Die von Maly über die Erifteng des Biliprafins gehegten Zweifel für unbegründet. - Der Berf. untersuchte auch in angegebener Beije ben Farbftoff, welcher aus bem Bilirubin beim löfen in conc. Schwefelfaure entsteht. und nachher Maly faben ibn fich bald mit violetter, bald mit grunbrauner, bei durchfallendem Lichte aber mit granatrother Farbe in Al-Die Lange ber Ginwirfung ber Gaure mag bier vielleicht tobol lofen. von Einfluß fein. Wird die blaulich-grune, mit Salgfaure angefauerte alfoholische Rosung dieses Farbstoffs in ber oben angegebenen Concentration mit Braunstein behandelt, so verhalt sie sich babei abnlich bem Biliprafin, icon mit bem Uebergang in bie braunröthliche Farbung erscheint bas Absorptionsband y, zugleich aber wird auch bas gange Spectrum heller. - Das Absorptionsvermögen biefes rothen Orydationsproduftes für den genannten Theil bes Spectrums icheint aber ftarfer zu fein, als bei bem vom Biliprafin ftammenben Rorper; Die Farbe seiner Lojung kann gelb werben, das Absorptionsband aber ift immer noch beutlich fichtbar."

Jargonium, ein neues Glement. "Schon bor brei Jahren machte A. S. Church \*) auf die Eigenschaft gewiffer Birtone aufmertfam, ein Spectrum ju geben, welches fieben buntle Abforptionsftreifen zeigt, verichieden von allen, welche anderen Gubftangen angehören, und fnüpfte baran die Muthmakung, bak biefe Gigenichaft einem besondern. in biefen Rirtonen vorhandenen Elemente, vielleicht bem Norium Svanberg's, auguschreiben fei. Um 6. Marg b. J. machte auch B. C. Sorby \*\*), unbefannt mit ben fruberen Beobachtungen von Church, ber Royal Society zu London die Mittheilung, bag eine neue eigenthumliche Erbe bie Rirtonerbe in ben Birtonen von gemiffen Rundorten begleite und ben Sauptbeftandtheil ber Jargone von Ceplon ausmache. Charafterifirt fei biefe Erbe, Jargonerbe, burch folgenbe Gigenschaft. Das Gilicat fei farblos, gebe aber ein Spectrum, welches 14 Abforptionsftreifen zeige, von benen 13 ichmale und volltommen ichmarge Lis nien feien und in biefer Sinficht felbft bie Streifen ber Dibnmfalge überträfen. Seitdem hat Sorby \*\*\*) sowohl wie auch D. Forbes \*\*\*\*) mehrfache Berfuche über diefen Gegenftand angestellt, beren Resultate im Nachstehenden, mitgetheilt werben follen.

Wird das natürliche Silicat mit Borar geschmolzen, so giebt es eine in ber Site und Ralte flare farblofe Berle, Die feine Spur von Absorptionsftreifen im Spectrum zeigt; aber wenn bie Borapperle bei hoher Temperatur gefättigt wird, fo baß fie in ber Ralte mit Rriftallen von borjaurer Jargonerbe angefüllt ift, fo treten im Spectrum charatteriftische Absorptionsstreifen hervor. Je nach ber Temperatur, welche dabei zur Anwendung fommt, erhalt man zwei gang verschiedene Spectra; wird die Temperatur nur bis eben unter buntle Rothgluth gefteigert, so zeigen fich feche Absorptionsftreifen, einer, ber bestimmtefte und characteriftischefte, im Grun, einer im Roth, einer im Blau, und brei schwächere, von benen der eine im Orange und die beiden anderen im Steigert man bagegen bie Temperatur gur hellen Rothgluth, fo verschwinden alle biefe Streifen und es erscheinen vier neue, beren feiner an der Stelle eines früheren fich befindet. Drei berfelben beobachtet man im Roth und Drange und einen im Grun.

<sup>\*\*)</sup> Intellectual observer. Mai 1866. Zeitschrift für anal. Chemie. Jahrg. VIII. S. 467. Bericht von B. Casselmann.

\*\*) Chem. News. Bb. 19. p. 121. Auf einem Meeting of the New-York Liceum of natur. hist. hat Löwe beinsalls die Entbedung bes Jargoniums angezeigt, bevor die ermäßnte Rummer der Chem. News in Amerika eingetroffen war. (Chem. News Bb. 20. p. 9. 1869.)

\*\*\*\*) Chem. News. Bb. 19. p. 206. Bb. 20. pp. 7. 104.

\*\*\*\*) Chem. News. Bb. 19. p. 277.

Sorby erflart biefe Unterschiebe burch bie Annahme, bag bie Rargonerbe in verschiedenen Modificationen eriftiren fonne, eine Annahme, für welche er auch barin eine Stute findet, bag bie natürlichen Gilicate ebenfalls febr auffallende Unterschiede in ihrem optischen Berhalten Bahrend manche berfelben nämlich bas oben ermahnte Abforptionsspectrum ohne Beiteres liefern, zeigen andere, selbst bei einem Behalt von 10 pCt. Jargonerbe fanm Spuren von dunkeln Linien, bas volle Absorptionsspectrum mit 13 ichwarzen Linien und einem breiteren Band tritt aber febr bestimmt hervor, wenn diefelben einige Beit einer hellen Rothgluth ausgesett werden. Dabei wird auch die Barte etwas größer und das specifische Gewicht erhebt sich von 4,2 auf 4,6. -Ein brittes Spectrum beobachtete ber Berfaffer an einem Birfon von Ceplon, ber in feiner einen Parthie jo tief rothbraum gefarbt mar, bag fich überhaupt nicht bestimmen ließ, mas für ein Spectrum baburch erzeugt werben founte. Beim Erhiten auf Rothgluth wurde bas Bange blag-bellgrun, fo daß fich ohne Mithulfe des Spectrostops fein Unterschied zwischen den einzelnen Theilen mahrnehmen ließ, allein es zeigte nun die ichon von Aufang an blag gemefene Barthie bes Rryftalls im Spectrum, welches mit bem von anderen erhitten Jargonen übereinftimmte, mabrend die vor bem Erhiten buntel gefarbte Barthie ein folches lieferte, welches mit dem von in mittlerer Temperatur geblasenen Borarverlen vollfommen ibentisch mar.

Bemertenswerth ift noch, bag wenn einer Jargonboragperle mit 4 Absorptionestreifen Phosphorials sugefest wird, so daß phosphoriaure Jargonerbe entstehen fann, ein Spectrum erhalten gu werben icheint, welches sowohl von benen ber Borapperlen, wie von benen ber Gilicate abweicht.

Daß die Jargonerbe mit Svanberg's Norerbe übereinstimme, halt ber Berf. beshalb für fehr unwahrscheinlich, weil gerade die Birtone von Frederikswarm in Rorwegen, die nach Svanberg fo reich an Rorerbe find, nur febr geringe Spuren bon Absorptionsftreifen zeigen."

Prismatifche Untersuchung gefärbter Flammen\*) nach Buufen und Mera. Dieje Form ber Spectralanalpfe murbe zuerft von Cartmell \*\*) in die Biffenschaft eingeführt, von Bunfen \*\*\*) und von Merg \*\*\*\*) weiter ausgebildet. Schon Seite 83 haben wir mitgetheilt, daß gemiffe gefärbte Debien, wie farbige Glafer ober Fluffigfeiten bie Farbung der Flamme verandern, manche Farbentone vollftanbig auslöschen. Die Basflamme wird burch ein Bemenge von einem

<sup>\*)</sup> Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse von Fresenius. 1966. S. 31.
\*\*) Philosophical, Magazin. XVI, 328.
\*\*\*) Jann. d. Chem. u. Kharm. 111. 257.
\*\*\*) Journ. f. praft. Chemie. 80, 487.

alis oder Natronsalze nur gelb gefärbt, indem die durch das Natrium irvorgerusene gelbe Färbung die schwächere, violette Kaliumsärbung erwiegt. Wird aber durch ein gefärbtes Medium die gelbe Färbung nögelöscht, so bemerkt man die violette Farbe, welche durch das Kas

Fig. 51.



lium hervorgerusen wird. Zu berartigen Beobachtungen bedient man sich eines Hohlprisma's, Fig. 51., dessen Seitenslächen 150<sup>mm</sup> und die mit der Handhabe versehene 35<sup>mm</sup> lang sind. Man süllt das Prisma mit einer Judigolösung, die man erhält, indem man 1 Theil, Judigo in 8 Theilen rauchender Schweselssure ausschijt, mit ungefähr 1500 Theile Wasser verdünnt und dann siltrirt. Dadurch, daß man das Prisma in horizontaler Richtung vor dem Auge hin bewegt, kann man besiebig die absorbirende Judigoschich verstärten. Auch blane, violette, rothe und grüne Gläser, wie sie oben Seite 83 beschrieben sind, eignen sich zu diesem Zwecke.

Die einzelnen Verbindungen zeigen nach Fresenins folgende Flammenreactionen:

- 1) Kali. Im Indigoprisma erscheint die Kalistamme himmelblau, violett und endlich selbst noch durch die dichten Schichten der Lösung intensiv karmoisuroth. Bringt man gleichzeitig Kalk-, Natron- und Lithionverbindungen in die Flamme, so tritt keine Beränderung ein, weil die gelben Strahsen die Indigolösung gar nicht, und die Strahsen der Lithionslamme die dicken Schichten der Indigolösung, von einer auf dem Brisma zu markirenden Stelle au, nicht zu durchdringen vermögen; organische Substanzen dagegen müssen durch vorherzehendes Berbrennen sorgkättig entfernt werden. Auch das blaue Glas leistet in entsprechender Dicke recht gute Dienste.
- 2) Natron. Die start gefärbte Natronslamme ist schon sosort zu erstennen, selbst bei Unwesenheit von Kalisalzen tritt die gelbe Farbe recht träftig auf. Ein Krystall von doppelt chronsanrem Kali von dieser Flamme beleuchtet, erscheint farblos und ein mit rothem Quecksilbers jodid überzogenes Stücksen Papier sast weiß (Bunsen). Grünes Glas ruft eine orangegelbe Färbung hervor (Merz). Die Gegenwart von Kalis, Lithions und Kaltsalze beeinträchtigt die Reaction nicht.
  - 3) Lithion. Bei Gegenwart von Natron tritt bie rothe Farbe ber

Lithionflamme nicht zum Borichein. Blaues Glas ober bunnere Schicheten von Indigolöfung absorbiren bas Natrongelb.

- 4) Barnt. Die gelbgrune Barntflamme erscheint durch grunes Glas blauarun.
- 5) Strontium. Das Strontium, besonders Chlorstrontium, färbt die Flamme intensiv roth. Blaues Glas läßt die Strontiumslamme purpurroth dis rosa durch, so daß man dieselbe sofort von der Kalkslamme unterscheiden kann, die in blauem Glas sich mit schwach grüngrauer Farbe zeigt. Bei Gegenwart von Barnt tritt die Strontiumreaction nur beim ersten Einbringen der mit Salzsäure beseuchteten Probe in die Klamme ein.
- 6) Kalf. Grünes Glas giebt eine zeifiggrune Färbung, ber sonst gelbrothen Kalfslamme, mahrend die Strontiumflamme unter benselben Berhältniffen schwach gelb erscheint.
  - 7) Magnefia giebt feine Flammenfärbung.

Ueber die Anwendung des Spectrasapparates zur optischen Unterssuchung der Krystalle hat L. Ditscheiner der Wiener Academie in der Sitzung vom 12. Juni 1868 eine Abhandsung vorgesegt\*).

Als vergleichbare Spectralscala schlägt A. Beinholb\*\*) bie Interferenzabsorptionsstreifen im Spectrum des von einem bunnen Glimmerblatt reslectirten Lichtes vor, welche ben Bortheil gewährt, daß ihre Angaben streng vergleichbar sind, und an der zugleich die beobachteten Abstände verschiedener Farben fast genau ben Differenzen der Schwingungszahlen derselben proportional sind, so daß sich diese Scala sehr gut an die von Listing vorgeschlagene Farbenscala anschließt.

Lifting \*\*\*) war bei seinen Bestimmungen ber Uebergange ber Farben bes Spectrums zu bem unerwarteten Resultate gelangt, daß die Schwingungszahlen ber Strahlen, welche die Farben begrenzenden Fraunhofer'schen Linien hervorrufen, sir die Farbenscala eine arithmetische Progression bilden. Während Roth in etwa 440 Billion Oscillationen pro Zeitsecunde besteht, kommt den darauf solgenden Farben eine um je etwa 48 Billionen größere Anzahl zu. Das dadurch gewonnene Princip zur Feststellung der einsachen Farben saktigting in Folgendem zusammen:

<sup>\*)</sup> Bb. LVII. b. Sibb. b. Afab. d. Wiffensch. II. Abth. Juni:Heft. Jahrg. 1868. \*\*) Ueber eine vergleichbare Spectralscala von A. Meinhold. Bogg. Ann. Bb. 138. 1869. S. 417.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber bie Grangen ber Farben im Spectrum von Brof. Lifting in Göttingen, Bogg. Ann. Bb. 131. 1867. S. 564.

"Die Farbenreihe Braun, Roth, Orange, Gelb, Grün, Chan, Inbigo, Cawendel findet ihren physischen Ausdruck in einer die Schwingungsfrequenz darstellenden arithmetischen Reihe von 8 Zahlen, wo die lette das Zweisache der ersten ist."

Der Spectralapparat zum Mikroscop ist eine Borrichstung, durch beren Hülfe das Mikroscop in einen Spectralapparat verwandelt wird, und die aus einem achromatischen Linsenspstem von eirea 25mm Brennweite und großem Deffnungswinkel besteht, welches von unten in die Tischöffnung des Mikroscops eingestecht und mittelst eines Zwischenringes besetztgt wird. Diese Einrichtung, durch welche ein in Aller Händen besindliches Instrument, wie das Mikroscop, in einen Spectralapparat umgewandelt werden kann, ist von Dr. Abbé angegeben und wird in der optischen Wersstätte von E. Zeiß in Zena in zwei Spstemen angesertigt, von denen das eine 10 Thr., das andere 16 bis 18 Thr. kostet.

Die Andeutungen über die Anwendung der Spectralanalpse, die wir in einem engen Rahmen zusammenstellen mußten, zeigen zur Genüge, wie fruchtbar der Gedanke von Bunfen und Kirchhoff war. Die Ersfolge, welche uniere Untersuchungsmethode seit 1860, dem Jahre ihrer Einführung in die Wissenschaft, errungen hat, berechtigen zu der gegrünsbeten Hofsnung, daß der Kreis ihrer Wirssamkeit hiermit noch nicht abgeichsossen daß wir in einer nicht fernen Jusunft über neue Resultate berselben berichten können.



## Erklärung der Tafeln.

#### Tafel 1.

Scala mit ben Linien bes Strontiumsspectrums, Geite 113. 1. Das Connenspectrum mit den wichtigften Fraunhojer'ichen Li-Mro.

S. 3 und 13.

2. Das Caffumfpectrum, S. 54. Mro. 3. Das Rubibiumfpectrum, G. 55. Mro.

Nro. 4. Das Kaliumspectrum, S. 56.

Nro. 5. Das Natriumspectrum, S. 56. Nro. 6. Das Lithiumspectrum, S. 57.

Dro. 7. Das Strontiumspectrum, S. 58.

Rro. 8. Das Calciumspectrum, G. 58.

Dro. 9. Das Bariumspectrum, G. 59.

Aro. 10. Das Thalliumspectrum, S. 59. Aro. 11. Das Indiumspectrum, S. 60. Aro. 12. Das Spectrum des Lichtes vom bläulichgrünen innern Kegel ber Flamme bes Bunjen'ichen Gasbrenners, G. 96.

Nro. 13. Das Spectrum bes Sonnenlichtes, welches durch eine giemlich ftart verbunnte Lofung von Chlorophyll gegangen ift, S. 86.

## Tafel II.

Scala.

Nro. 1. Das Spectrum bes Sonnenlichtes nach bem Durchgange burch eine fehr verdunnte Löfung von Blutfarbftoff, G. 178. Nro. 2. Das Absorptionsspectrum bes Blutfarbstoffes nach Abtrennung

bes lose gebundenen Sauerstoffes, S. 179. Nro.

3. Das Spectrum bes Lichtes vom Firstern a Lyra nach Secchi (Secchi's Typus 1), S. 152.

Nro. 4. Das Stidftofffpectrum zweiter Dronung, S. 70. Nro. 5. Das Stidftoffipectrum erfter Ordnung, S. 69.

Nro. 6. Das Phosphorspectrum, S. 71.

Nro. 7. Das Absorptionsspectrum ber Dibnmfalge, G. 93.

Nro. 8. Das Spectrum bes geschmolzenen glühenden Didymoryds, S. 94. 9. Das Wafferftoffipectrum, S. 68.

Nro. 10. Eine Zusammenftellung ber Spectrallinien bes Lithiums, bes Natriums, des Thalliums und des Indiums, S. 44.

Nro. 11. Das Absorptionsspectrum einer Lösung von schwefelfaurem Rupferornd-Ammoniat, S. 87.

Rro. 12. Das Abforptionsspectrum einer Lösung von Berlinerblau, G. 87. Rro. 13. Das Absorptionsspectrum einer Lösung von schwefelsautem Indiao, S. 87.

#### Tafel III.

Scala

- Mro. 1. Das Absorptionsspectrum bes burch Robalt blau gefärbten Glafes, S. 83.
- Mrn 2. Das Abforptionsspectrum einer Lösung von Chlortupfer, S. 87.
- Mrn. 3. Das Absorptionsspectrum bes burch Rupferorybul roth gefärbten Glafes, G. 83.
- Nro. 4. Das Absorptionsspectrum einer Lösung von faurem dromfaurem Rali, G. 88.
- 5. Das Sonnenspectrum, beffen obere Balfte auf weißem, beffen Mrn. untere Salfte auf rothem Papier aufgefangen ift, G. 85.
- Nro. 6. Das Absorptionsspectrum einer Lösung von übermanganfaurem Rali, S. 88.
- Nro. 7. Das Absorptionsspectrum einer ichmachen Lösung von falpeterfaurem Dibnmornb, S. 88.
- nro. 8. Das Absorptionsspectrum ber Dampfe von falpetriger Gaurer S. 89.
- Mro. 10.)
- 9. Das Absorptionsspectrum ber Jobbampfe, S. 90. 0. Prismatische Zerlegung bes Lichtes, welches burch Gyps-1. platten verschiebener Dide gegangen ift, die sich zwischen
- Mro. 12. gefreugten Nicols befinden. G. 182.
- Rro. 13. Das Luftspectrum, S. 74.

#### Tafel IV.

#### Rach einer Driginalzeichnung bes P. M. Gecchi,

- Rro. 1. Das Spectrum bes Sonnenrandes in ber oberen Salfte. In ber bunkleren unteren Salfte bes Spectrum ber Protuberangen mit 4 hellen Linien, bei C, D, F u. G, S. 147.
- Nro. 2. Das Spectrum bes Sirius. 1. Typus, S. 152.
- Nro. 3. Das Spectrum " bes Drion. 3. Typus, S. 154.
- Nro. 4. Das Spectrum bes Berfules. 3. Typus, G. 154.
- Rro. 5. Das Spectrum bes rothen Sternes im großen Baren (a = 12h 38m 5;  $\delta = +46^{\circ}$  13') 4. Typus, S. 156.

#### Tafel V.

Ein Theil bes Rirchhoff'ichen Sonnenspectrums (S. 119) und ein Theil bes Angftröm'ichen Sonnenspectrums (S. 122).

#### Tafel VI.

Formen von Protuberanzen, Nebelfleden und eines Rometen. Nro. 1 und 2. S. 171. Nro. 3 bis Nro. 9, S. 125. Nro. 10. S. 126.

#### Tafel VII.

Beobachtung ber totalen Sonnenfinsterniß am 18. August 1868 zu Mantamala-Refée, S. 128. Die rothen Hervorragungen an dem buntlen Mondrande, Fig. 1, 2, 3 u. 4 ftellen die Protuberangen vor. Michenborff'iche Buchbruderei.

Tafel I.



Tafel II.



## Tafel III.

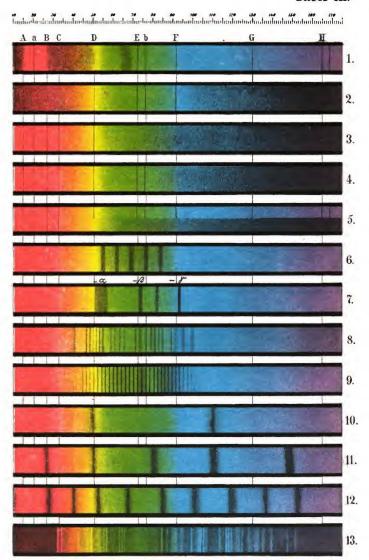

# Tafel IV.







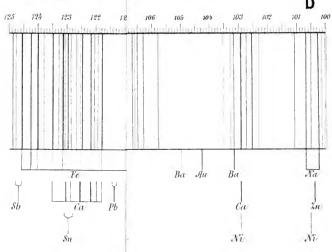

## Angström, Sonnen

Distance, von Ballin Siegre & Chin Minima



Fig.1. Beobachtung einer Protuberanz der Sonne, am 1. Juli 1869, von F. Zöllner. Positionswinkel 76°, Höhe 35-40".

b. 6u. 55 m. c.6u. 37m e.711. 4m. 171. 5m a 6u 45m d. 7u. 0m

Fig 2 Beobachtung einer Protuberanz der Sonne, am, 4 Juli 1869 von F. Zöllner: S.S.W. Rand Höhe 50", 00" b. 1116.47m d. 12 u 30 m



Fig. 3. Nebelfleck 13. H. N analog 45. H. N.



Fig 4. Ringförmiger Nebel in der Lever



Fig.6. Nebelfleck 18.H.M.



Eng & Andromeda Sebel





Fig. 9. Nebelfleck 1. H. W.



Fig: 10. Comet I. 1866. Spectrum des Cometen Gestalt des Gestalt des Cometen



## BEOBACHTUNG DER SONNENFI





Diviniones via Budde S Note & C

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413





